# 97-84187-11 Zumpe, Walter

Die landwirtschaftliche entwicklung des...

Leipzig

1915

# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

## BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

| 3      |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| Box 24 | Zumpe, Walter, 1890-                            |
|        | Die landwirtschaftliche entwicklung des ritter  |
|        | gutes Munzig seit 1888, mit einem rückblick auf |
|        | die vergangenen zweihundert jahre. Inaugural-   |
|        | dissertation vorgelegt von Walter Zumpe         |
|        | Leipzig, 1915. 99, 57 p. 23 cm.                 |
|        | 99, 07 p. 25 cm.                                |
|        | Thesis, Leipzig, 1915.                          |
|        |                                                 |
|        |                                                 |

RESTRICTIONS ON USE:

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

## TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: 35mm | REDUCTION RATIO: //:/ | IMAGE PLACEMENT: IA | B IIB |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-------|
| DATE FILMED:    | 9-11-97 INIT          | TALS: JP            |       |
| TRACKING # :    | 27673                 | •                   |       |

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

WAY TO TASK

# Die landwirtschaftliche Entwicklung des Rittergutes Munzig seit 1888

Mit einem Rückblick auf die vergangenen zweihundert Jahre

Walter Zumpe.

## Die landwirtschaftliche Entwicklung des Rittergutes Munzig seit 1888

auf die vergangenen zweihundert Jahre

Inaugural = Dissertation

zur

Erlangung der Doftormurbe

einer

Hohen Philosophischen Fakultät der Aniversität Leipzig

vorgelegt von

Walter Zumpe aus Mungig

Leipzig 1915

Angenommen von der II. Seftion auf Grund der Gutachten der Herren Kirchner und Stieba.

Leipzig, ben 28. 12. 1915.

Der Procancellar: G. Herglot. 

## Inhalt.

|   |        |       |        |          |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     | 6  | Seite |
|---|--------|-------|--------|----------|---------|-------|-------|------|------|-----|-----|----|------|-----|---|-----|-----|------|-----|----|-------|
| 3 | inlei  | tung  |        |          |         |       |       |      |      | ٠   |     |    |      |     | ٠ | ٠   |     |      |     | ٠  | 1     |
|   | A.     | Muger | neine  | 8.       |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 5     |
|   |        | 1.    | Die    | geogra   | phiſch  | e La  | ge u  | nb   | furz | e s | Bes | ήr | eibı | ıng | ь | eŝ  | Gı  | ıteś | 3   |    | 5     |
|   |        | 2.    | Die    | Oberflä  | cheng   | eftal | tung  | , bi | e gi | olo | gif | фe | n 1  | ınt | E | lob | ent | erl  | jäl | t= |       |
|   |        |       | nisse  |          |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 6     |
|   |        | 3.    |        | Mima     |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 9     |
|   |        | 4.    |        | Berkehi  |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     | ٠  | 12    |
|   |        | 5.    | Die    | Geschic  | 6te     | ٠.    |       |      |      |     |     |    |      | ٠   |   |     |     |      |     |    | 14    |
|   | В.     | Die P | Bachtv | erträge  | aus     | bem   | 18.   | Jal  | jrhı | ınb | ert |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 18    |
|   | C.     | Der A | 3flanz | enbau    |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 24    |
|   |        | 1.    | Ma     | meines   | . D     | ie Ki | ıItur | arte | n    |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 24    |
|   |        | 2.    |        | Anbau    |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 26    |
|   |        | 3.    |        | Bobenl   |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 38    |
|   |        | 4.    |        | Erträg   |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 50    |
|   |        | 5.    |        | Biefen   |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 55    |
|   |        | 6.    | Der    | Obstba   | u.      |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 56    |
|   | D.     | Die L | 3iehh  | ıltung   |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 58    |
|   |        | 1.    | Auc    | emeine   | 3.      |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 58    |
|   |        |       |        | Spann    |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 60    |
|   |        | 3.    |        | Nugoi    |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 68    |
|   |        |       | a)     | Die R    | inbvi   | ehha  | (tun  | g΄.  |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 68    |
|   |        |       | b)     | Die S    | chafh   | altur | ıg    |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 65    |
|   |        |       | c)     | Die S    | djwei   | neha  | Itun  | g.   |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 66    |
|   | E.     | Die 2 | (rbeit | erverhäl | (tniffe |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 68    |
| 2 | Racht  | rag . |        |          |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 98    |
| ( | žáílu. | 5     |        |          |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    | 99    |
|   |        |       |        |          |         |       |       |      |      |     |     |    |      |     |   |     |     |      |     |    |       |

- Walter Zumpe -

Die landwirtschaftliche Entwicklung bes Aittergutes Mundig seit 1888

## Ginleitung.

Die Unregung gu der vorliegenden Wirtschaftsbeschreibung ift Berrn Geheimrat Rirchner zu verdanten. Die ursprüngliche Ibee des Berfaffers mar, auf die Schilderung der landwirtschaftlichen Berhältniffe früherer Zeiten das Sauptgewicht zu legen und im Unichluß daran die Entwicklung feit 1888 in fürzeren Zugen folgen zu lassen. Da lich aber bei genauerer Durchsicht der zur Berfügung stehenden Aften die anfänglich gehegten hoffnungen betreffs der Ergiebigfeit und Bellftandigfeit des vorhandenen Materials als trugerifch erwiesen, mußte ber Plan umgefehrt werden: das Saupt= gewicht wurde auf die Zeit von 1888 bis gur Gegenwart gelegt. Die landwirtschaftlichen Berhältnisse des 18. und 19. Jahrhunderts gang unberudfichtigt zu laffen, ichien jedoch nicht geboten, ba fie doch manches Interessante, wenn auch in geringerem Umfange enthalten. Wir haben daher am Anfang eines jeden Rapitels das Mitteilenswerte der älteren Zeit gebracht, dann aber die Entwicklung seit 1888 eingehender behandelt. Das landwirtschaftlich ergiebigste Aftenmaterial stellten die Pachtverträge des 18. Jahrhunderts mit ihren Anhängseln (Aussaattabellen, Abersichten vom lebenden und toten Inventar, Protofollen ufw.) dar; ferner wurden noch benutt die Gerichtsatten von Mungig, gur Berfügung ftebende Erntetabellen, die Dienst- und Erbzinsregister und ein zum 3mede des Berkaufs im Jahre 1800 angefertigter Anschlag des Rittergutes. Leider enthält dieser die letten ausführlicheren landwirtschaftlichen Nachrichten. Die noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts geführten Gerichtsaften bieten dem Landwirtschaftshistoriter nur wenig. Gie find aber natürlich, soweit sie vorhanden waren, mit herangezogen worden. Es ist daher von den ersten Jahren nach 1800 ab bis 1888 ein recht großer Sprung, und es flaffen teilweise recht ansehnliche Lüden (abgesehen vom Kapitel Arbeiterverhältnisse), doch war dies leider nicht zu vermeiden. Für die Neuzeit bildeten die sast vollständig zur Verfügung stehenden Wirtschaftsbücher, die seit 1891 in doppelter Buchführung von der Landwirtschaftlichen Buchführungsanstalt R. Modrach in Dresden nach dem System Dieterich angesettigt werden, die Grundlage.

Zunächst noch einige zum Berständnis nötige Mitteilungen über die Münz- und Mahverhältnisse im alten Kursürstentum Sachsen'). Für die Umrechnung der Wertangaben wählten wir, wie es sichon bei früheren ähnlichen Arbeiten geschehen ist, als gemeinsamen Nenner die seine Solnische Mart'), da sich ihr Gewicht, soweit die von uns besprochenen Zeiten in Betracht tommen, sast noch genau decht mit dem Gewichte unserer heutigen Wart, das den grundlegenden Ausgangspuntt für die jesige Reichsmünzordnung bildet. Bon diesem Gewichte seinen Silbers prägen die deutschen Staaten 42 Rnst. aus.

Die ältesten uns überkommenen Atten aus dem Ende des Ochrhunderts rechnen nach dem Meispnischen Gulden, der durch die Münzordnung vom Jahre 1558 durch Kurfürst August vom Sachsen eingeführt worden war. Ein Meispnischer Gulden = 21 gute Groschen = 252 gute Pseunige. Da auf die seine Mart 10 Gulden 6 Groschen kommen, so ist I Gulden 4.8 Reichsmart. Währerd und nach dem Dreißigährigen Kriege lagen die Münzerdältnisse in Deutschland allgemein sehr darnieder; 1667 trat

1) v. Praun, Bom teutschen Münzwesen, Leipzig 1784. — J. F. Klohlch. Sersuch einer tursächslichen Münzzeichichte, Chennis 1780. — J. F. Lange, Abersicht und Berechnung aller Wänzen, Ellertmaße und Handelsgewichte, Leipzig 1884, — J. E Aeltenbrecher, Taschenbung der Münz, Naße und Gewichtstunde, Berlim, 1805. — F. G. Leombard, Erdbeichzeibung der tursürslich und berzoglich Sadflichen Lande, Leipzig 1882. — H. Debmann, Tassen, Taschward Berwardhung der Walek, Gewichte und Rechnungsmünzen, Leipzig 1821/32. — J. H. Gerhardt, Tassell zur genaueren Erkenntnis aller Golds und Eilbermünzen, Berlim 1818. — F. Robad, Wünz, Maße, und Gewichsbund, 1877/79.

\*) Bgl. Neftenbrecher S. 75 und Nobad S. 149/50, 276/77 und 452/53. Die Wart bis 1857 Gewichtseinheit, die dem deutlichen Münzweien zugrunde lag, ferner als Golde und Silbergewicht. Die Schwere der Colnitichen Wart = 233,8123 g. die Wart, jeit 1838 die Münzwart aller deutlichen Zollvereinsstaaten = 233,855 gr.

daber Sachsen dem Binnifchen Mungfuße bei. 23 Jahre fpater wurde zwischen Rurfachsen, dem Rurfürstentum Brandenburg und dem Fürstentum Braunschweig-Lüneburg der fogenannte Leipziger Müngfuß1) verabredet, nachdem auf eine feine Mart Gilbers 12 Taler oder 18 Gulden, der Taler mithin = 3,5 Reichsmart, der Gulden = 2,33 Reichsmark ausgemungt wurde. Um das Jahr 1730 verschwindet allmählich die Rechnung nach Gulden. Der Taler wird jest allgemeines Zahlungsmittel. Im Bachtvertrag von 1729 ist der Bachtzins noch in Meigner Gulden angegeben, die Taxwerte des Biehbestandes bereits nach Talern. Der Gulden hielt fich noch länger in fleineren sächsischen Orten bei Bertaufen von Grundftuden; ferner finden wir ihn in Mungig bis in den Anfang des vorigen Jahrhunderts als Münze noch dort, wo es sich um die Ausgahlung des Gefindelohnes handelt. Im Jahre 1750 einigte man sich auf den Konventionsfuß, nachdem die feine Mark zu 13 1/3 Talern = 10 Speziestaler = 20 Gulden ausgebracht wurde (20-Guldenfuk); folglich ift 1 Taler = 3,15 Rmf. 1 Reichstaler = 24 gute Groschen, je 24 gute Pfennige. Mit und nach dem Siebenjährigen Rriege waren die fursächsischen Mungverhältniffe noch einmal arg ger= rüttet und wurden erft im folgenden Jahrzehnte wieder geordnet. Der Berpachter suchte fich vor Schaden nach Möglichkeit dadurch zu bewahren, daß er in den Berträgen nach 1763 eine Bestimmung aufnehmen ließ, nach der der Bachter nur in den im furfürftlich fachsischen Mungeditt vom 14. Mai 1763 festgesetten Mungsorten bezahlen durfte. Diese Rechnung nach dem 20-Guldenfuße erhielt sich bis hinein in das neue Jahrhundert. Rach dem im Jahre 1838 angenommenen 21-Guldenfuße war ein Taler = 30 Reugroschen = 3 Rmf.

Rur wenige Wandlungen sehen wir in den übrigen Mahen, soweit sie für die vorsiegende Schrift in Betracht kommen. Seit 1715 und 1722 war als allgemeines Getreidennaß der Dresdner Scheffel zu se 4 Mehen = rund 104 Liter eingeführt; die Dresdener Kanne als Flüssigietismaß = 2 Nöheln = 0,935588 Liter.

<sup>1)</sup> Jum Abichluß gebracht auf dem Hauptrezeß zu Torgan am 28. Feb-

Ein altes, früher viel gebräuchliches Adermaß ift die Sufe, deren Größe jedoch ichwantt. Gine Sufe bezeichnet lediglich foviel Land als zum Unterhalt einer Familie nötig ist'). Nach einer Flurfarte aus dem Jahre 1768 wird in Mungig die Sufe gu 30 Ader gerechnet;2) der sächsische Ader zu 300 Quadratruten = 0, 5534 ha.

1) Rojdjer, Snitem ber Boltswirtichaft, Bb. II, 7. Aufl., G. 241.

## A. Allgemeines.

1. Die geographifche Lage und furge Beichreibung des Gutes.

Das Rittergut Munzig liegt in der Amtshauptmannschaft Meiken an der Triebisch, in derjenigen Zone, die den Ubergang zwischen den nördlichen Ausläufern des Erzgebirges und dem Sochplateau von Meigen bildet. Die Gesamtfläche betrug im Jahre 1888 bei der Abernahme durch den jegigen Eigentümer und Wirt-Schaftsleiter 165,5 ha. Nennenswerte Bergrößerungen haben in diesem Besitstand bis beute nicht stattgefunden, trottem es an Ungeboten bauerlicher Grundbefiger aus dem Nachbardorfe nicht gefehlt hat. Doch erfolgte ftets eine Ablehnung diefer Angebote, und zwar nur aus vaterländischen Gründen: eine Bermehrung der Grundfläche auf Roften von Bauernland hätte hier eine Bermehrung des Zuderrübenbaues nach fich gezogen, die Folge davon wäre wiederum eine gesteigerte Berwendung ausländischer Arbeitsfrafte gewesen, und das follte auf jeden Fall vermieden werden. Wenn der heutige Besitstand 169 ha beträgt, so ift diese Bunahme um 3,5 ha lediglich die Folge von Gebietsaustausch mit anliegenden Nachbarn und von kleineren Zukäufen zur Abrundung der eigenen Fluren.

Der Wirtschaftshof liegt 60 m über der Sohle der Triebisch, mithin ift für alles Fuhrwert von der Triebisch abwärts gelegenen Bahnftation her eine ziemlich ftarte Steigung zuüberwinden. Bum Gute gehört noch ein Borwert, die frühere Schäferei, die mit dem Saupthofe durch einen 0,4 km langen Fuß- und 0,8 km langen Kahrweg verbunden ift. Die Fluren lagen ichon von jeher geichloffen für sich — die größte Entfernung eines Schlages vom Hofe beträgt 1,2 km — doch waren 1888 noch ungählige kleinere Studen vorhanden, wodurch die Bewirtschaftung fehr erschwert wurde. Erft eine in den Jahren 1888/95 vorgenommene Zusammenlegung hat hier Wandel geschaffen. Bon den in Frage kommenden Wirtschaftswegen entfallen 6131 m auf Land- und 1750 m auf Privat- und Kukwege.

<sup>2)</sup> Rad Robad wurde die Sufe Landes in den verfchiedenen Gegenden Gadfens gu 12, 15, 18, 24 bis 30 Ader gerechnet.

## 2. Die Dberftächengestaltung, die geologischen und Bodenverhaltnisse.1)

Schon die oben gebrauchten Worte "Ausläufer des Erzgebirges" deuten darauf hin, daß betreffs der Oberflächengestaltung die für die Landwirtschaft günstigsten Bedingungen nicht gerade gegeben sind. Der größere Teil der Felder liegt allerdings auf einem welligen Hochplateau. Aber dort, wo es von der Triebisch und ihren Nebensflüssen unter der der der fallen die Uferabhänge teilweise sehr schrecht den je daß das hier in Betracht kommende Acteland schweriger zu bestellen ist; so können Machinen nur mit Einschränkung Berwendung sinden. Auch unter Abschwenmungen insolge von erergiedigen Riederschlässen der Kachen zu leiden.

Trokdem es sich hier um ein relativ wenig umfangreiches Gebiet handelt, find die geologischen Berhaltniffe doch recht mannigfache. Das hat darin seinen Grund, daß die Mungiger Fluren fich gerade auf der Rord-Sud-Mittellinie der Geftion Tanneberg1) ausbreiten, die von gang erheblichen Berwerfungen Durchzogen wird. Bon dem archaischen Schichtgestein nehmen die Gneis- und die Glimmerschieferformation, gang gleich berjenigen des Erzgebirges, einen erheblichen Teil des Untergrundes ein, gleichsam eine Insel in der Umgebung vom Gilur und der Phyllitformation im Gudwesten bildend. Der Gneis ift ein "mittel= bis feinkörniger Biotitgneis", mehr oder weniger durchsett von Feldipath, der Glimmerichiefer ein Mustovitichiefer von feiner Struktur, dem fast überall infolge von Kontattmetamorphose - das ganze fragliche Gebiet liegt noch innerhalb des Kontakthofes vom Meikner Snenit - Andalusit beigemengt ift. Der Stein tritt an mehreren Stellen zutage und wird auch technisch verwertet, namentlich für Strafen- und Wafferbauten ift er fehr beliebt.

Eine größere Ausbehnung hat ferner das untere Silur. hier hat der Tonschiefer den Hauptanteil; er ist jedoch infolge der Kontattmetamorphose in untersilurischen Anotenschiefer übergeführt worden, der an einer Stelle mit lichtgrauer bis schwarzer Farbe ansieht. Ferner sei eines silurischen Kalksteinlagers gedacht, das aber von nur geringer Mächitsteit ist. Es kellt größtenteils einen mittels bis feinkörnigen Stein dar, der jedoch teilweise auch kontaktmetasmorphisch verändert und zu einem grobkörnig kristallinen Marmor übergeführt erscheint. Die hierbei mit austretenden Diadastusse weisen Unwandlungen aus gleichen Gründen auf. Der Abban diese Lagers wurde Ansang der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts begonnen; der Gehalt an kossensammen Kalk betrug nach damaligen Untersuchungen durchschniktlich etwa 90%. 1865 wurde der weitere Betrieb eingestellt. Hente ist der zu dem Bruche sührende untertrösische Gang zugeschüttet.

Erheblich größer als das Kalffeinlager ist ein Porphyrgang, der, auf einer Berwerfung aufsehend, auf 2 km die Fluren durchsieht und die Grenze bildet zwischen dem Gneis-Glimmerschieferzgebiet einerseits und dem Silur andrerseits. Der Stein, der an einer Stelle austeht und in einem großen Bruche gewonnen wird, ist von rotgelblicher Farbe und arm an Quarz, gleicht somit durchaus dem Tharandter Porphyr. Kom geologischen Standpunkte aus bessouders interessant ist eine Stelle, die mit ihrem schläckien Gesteine deutlich auf die Entstehungsweise des Porphyrs als Ergukgestein hinweist.

Juletzt sei noch einiges über den früheren Munziger Vergdau berichtet, mehr aus dem Grunde, weil seiner in der Literatur') wiederholt gedacht wird, als daß das Nittergut irgendwelche beiondere Nuhumgen davon gehabt hätte. Diese betrugen näunlich nur 2/2 Taler "Teichzins" jährlich als Entgelt für einen durch die Fluren führenden Kunstgang. Die Uransfänge des Munziger Silberbergdaues sind in Dunkel gehüllt, die ersten schriftlichen Nachrichten über Erzlieferungen der Grube datieren aus dem Jahre 1524. Der Vertrieb in den folgenden Jahren war jedoch kein regelmäßiger, rubte vielmehr sange Zeit, um 1709 wieder von einer Gewertschaft

<sup>1)</sup> Karte und Erläuterungen zur geologischen Spezialtarte bes Königreichs Sachsen von Hermann Eredner, Settion Tanneberg 1888 (jest Deutschenbora).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. Crebner und hofmann, Die Nittergüter des Königreichs Sachjen, 1901; ferner als älteren Schriftletter Leonhardi (Erbeichreibung), der 1802 schreibt: "Das bleisge Gebirge ist ein unbeträchtliches Städe vom Erzgebirge, und der Bergbau zu Munzig an der Arübische ist ichne eit 1580 (?) im Umtriebe, wovon die alten Kingen und halbenzäge von ehemaligen Schmelshätten Zeugen sind."

aufgenommen zu werden. Der Erfolg war gering, da es sich um tein eigentliches Erzlager handelte, sondern nur um einen mit Erzen durch Berwerfungen durchsehten Kalk- und Strahsenstein. Auf der Flurkarte von 1786 sind dei dem Eingangsschacht noch zwei Säuser, wohl das Pochwerk, verzeichnet. 1831 von neuem aufgenommene Bersuche verliefen ebenso ergebnislos. Der Borgänger des seigigen Eigentümers ging zwar 1866 mit der Absicht um, auch seinerseits sein Glück zu versuchen; doch seize er sein Borhaden nicht in die Tat um, wohl weil er die zu hohen Kosten schen sichen schaften stelle die Kostandschaft zugeschätet. Weiter wurde in den Jahren 1848 dis 1863 in einem Schursschaft auch nach Eisenerzen gegraben; das Gesamtergebnis waren nur 171 Fuder Eisenstein zu je 650 bis 750 kg.

Geben wir nunmehr zu dem den Landwirt noch mehr intereffierenden Boden über, fo treten Riefe und Sande des alteren Diluviums lediglich an zwei Stellen auf, und auch hier nur in geringer Ausdehnung. Den Sauptanteil nimmt jedoch ein lögartiger Lehm ein, der, auch äolischen Ursprungs, sich nach Credner vom tnpifchen Log allein durch den Mangel an tohlensaurem Ralt und durch die teilweise feinere Rornung unterscheidet. Weniger ftart tritt ein Lehm hervor, der als Berwitterungsprodutt anzusprechen und vom Log nur durch die teilweise Beimengung der ursprünglichen Gesteinsart zu unterscheiden ift. Die Mächtigkeit des Löß' ist sehr groß, oft bis gu 6-7 m. Der Berwitterungslehm hingegen ift burchweg weniger tief als 3/4 m, einige Stellen an Bangen laffen fogar faft das unten anstehende Gebirge gutage treten. Wenn hier nur etwas über Normaltiefe gepflügt wird, fo ftogt bas Schar auf bas nadte Geftein. Der Lehm hat eine braungelbe Farbe; abgesehen von feiner Reigung gur Rruftenbildung vereinigt diefer Log alle Eigenichaften eines fruchtbaren Bodens: hinreichendes Absorptions= vermögen, genügende wasserhaltende Rraft, milbe Beschaffenheit. Bollen wir den Ader in Mungig nad Bodenflaffen einteilen, fo entfallen 88,1% des Acerlandes auf Rlasse I und II und 11,9% auf Rlasse III.

Aber die mechanische Zusammensetzung und die chemisch wichtigen Rährstoffe (Probe I und II Löhlehm, 30 cm tief im herbste nach der Ernte entnommen; Probe III sandiger Lehmboden) gibt Mbersicht Vr. 1 Aufschluß. Sie bedeutet wiederum eine Bestätigung dessen, was schon Eredner und Hamannt) allgemein über die Boden-beschaffenheit dieser Gegend sagen. Danach ist der Gehalt an Kalt und Kali normal, gering jedoch der an absorptiv gebundenem Kali und namentlich an Phosphorsäure bei Probe I und II. Daß sich nach diesen Feststellungen die Art der Düngung zu richten hat, ist elssterständich. Bon dem Wie wird in einem späteren Kapitel die Kede sein.

Das Alluvium stellt den mit Sand durchmengten Lehmboden der Wiesen in den Tälern. Unter dieser durchschnittlich 1 m starten Schicht liegt ein Lager von Riesen und Flußschotter, die von der Triebisch in früheren Zeiten abgesetzt worden sind.

#### 3. Das Klima.

Unter Klima versteht man die durchschnittliche Art des Witterungsverlauses in einer Gegend, berechnet als Wittel aus einer möglichst großen Anzahl von Jahren?). Ausschlaggebend und am meisten interessierend sind die Temperaturverhältnisse (die mittlere Wärme der einzelnen Wonate, besonders der Begetationszeiten, die mittlere Jahreswärme und die Maximals und Minimaltemperaturen), die Riederschlagsmengen und zuletzt die Luftströmungen. Bon der Art des einen oder anderen diese Kattoren wird der ganze Wirtschaftssetrieb abhängig sein: die Temperatur zieht den anzubauenden Früchten eine bestimmte Grenze. Dort, wo der Winter zeitig eintritt, wird die Haltung von mehr Gespannen nötig sein, um die nötigen Feldarbeiten zu rechter Zeit zu Ende zu führen. Die Wenge der Riederschläge, vor allem während der Begetationsmonate, sit sir Aderban und Vielhzucht von gleicher Wichtigkeit; die Lustschmungen wiederum spielen eine Rolle bei der Wahl der anzusströmmagen wiederum spielen eine Rolle bei der Wahl der anzus

<sup>1)</sup> Bgl. Hamann, Die landwirtschaftlichen Berhältnisse in der Rreishauptmannschaft Dresden in der Zeit von 1880 bis zur Gegenwart, Leipzig 1913.

<sup>2)</sup> P. Holbefleiß, Witterungstunde für Landwirte, Stuttgart 1907, S. 2.

bauenden Sorten und der Aussaatmenge zur Berbstbestellung.

Jur besseren Beurteilung des Witterungsverlauses seit 1889, dessen Resultate von Herrn Professor Overbed in Meißen freundlichst zur Verfügung gestellt wurden, dienen die Übersichten Nr. 2 Bis Nr. 9. Zwar dürfte das Klima Munzigs nicht dis ins einzelne mit den darin verzeichneten Werten ibereinstitummen (vergl. 3. 3. die 9jährigen abweichenden Niederschlagsmengen, Abersicht Nr. 7 und Nr. 8), doch ein Bild des Klimas in Munzig in großen Umrissen ungen schon seit 1854/55 gemacht worden; die verlauste "möglichst große Anzahl von Jahren" ist also vollauf vorhanden. Zu der Übersicht Nr. 5 sei bemertt: Bei den Wintertagen liegt die höchste Temperatur, bei den Frosttage sind dennach belonders tätle Frostzage. In den Sommertagen werden nur desenwent, die weichten, die Wintertage werden nur desenwent ausgegen.

Besonders wichtig sind der erfte und der lette Frosttag im Jahre. Der Ottober zeigt die ersten Froste, doch niemals so ftart, daß das Rübenroden dadurch beeinfluft murde. Diese Arbeit tann für gewöhnlich bis Mitte November vorgenommen werden. Gine fehr unerfreuliche Ausnahme machte das Jahr 1908, in dem das Thermometer bis - 7.70 herunterging; die wie allerorten so auch hier erfrorenen Runkeln waren die Folge. Spate Fruhjahrsfrofte find selten zu verzeichnen; treten sie auf, so wird das Triebischtal und seine Abhange mehr betroffen als die auf dem Plateau liegenden Rittergutsfelder. Der stärtste Spätfrost war 1913 in der Nacht zum 7. Mai zu verzeichnen, wodurch die gange Obstbaumblute gerftort wurde. Auswintern des Getreides, das namentlich auf eine nur geringe Schneedede und beftige Winde gurudguführen ift, ift bin und wieder teilweise vorgekommen. Totalauswinterungen des Weizens brachten die Jahre 1900/01 und 1908/09, des Roggens das Jahr 1899/1900.

Die Niederschlagsmengen Munzigs (vgl. Übersicht Kr. 7) werden seit 1905 von Herrn Fabrisbesier S. Seibel gemessen, der uns auch seine Ergebnisse gütigst übersassen hat. Gegenüber Meißen zeigt das Hährige Mittel das geringe Aus von 29,8 mm. Am regen

örmsten ist der Januar, mährend der Juli das Maximum aufweist. Sageljahre waren für Munzig nur 1892 und 1893.

Unter den Luftströmungen tritt der Nordostwind am seltensten auf, reiner Ostwind weht besonders in den Frühlingsmonaten März, April, Mai; am häusigsten sind Südweste, Weste und Nordwestwinde.

Für ben prattischen Landwirt sind zur Beurteilung der klimatischen Berhältnisse einer Gegend der zunächstliegende Gradmesser die Zeitpuntte, die die Vornahme der wichtigsten landwirtschaftlichen Arbeiten auseigen. Diese sind im Munzig die solgenden:

Beginn der Frühjahrsbestellung<sup>1</sup>): die ersten Apristage, seit 1903 jedoch konnte schon immer am 20. März begonnen werden.

- , des Kleemähens: 1. Mai. der Heuernte: 10. Juni.
- " " Rleeheuernte: 20. Juni.
  - " Roggenernte: 20. Juli. " Weizenernte: Ende Juli.
- " " Saferernte: Anfang August.
- " Kartoffelernte: 20. September.
- " " Rübenernte: 1. Oktober (die Jabrik beginnt in der ersten Oktoberwoche ihre Tätigkeit).
- , " herbstbestellung 20. September bis Ende Ottober.

Nach Hamann2) sind in der Kreishauptmannschaft Dresden hinsichtlich des Klimas drei Zonen zu unterscheiden:

I. Sehr günstig, wenn die Begetationsdauer mindestens 52/3 Monate ist, die mittlere Frühsahrstemperatur mindestens 7° und die mittlere Sommertemperatur mindestens 16,5°C beträgt.

<sup>1)</sup> Im 18. Jahrhundert wurde mit der Hafersaat durchschrittlich am 10. bis 15. April, mit der Gerstensaat Mitte dis Ende Mal begonnen, die Herbstestellung erstreckte sich von Inde September dis Ansaug November. Die spate Frühlahrebestellung hat wohl darin ihren Grund, daß der Acker noch nicht entwässert war und insclaedessessen abtrocknete.

<sup>2)</sup> Hamann, Die landwirtschaftlichen Verhältnisse in der Kreishauptmannschaft Oresden in der Zeit von 1880 bis zur Gegenwart, Leibzig 1913.

- II. Günstig, wenn die entsprechenden Werte 51/3 Monat, 60 und 15,50 C sind.
- III. Weniger gunftig, wenn die Werte niedriger als dies jenigen unter II sind.

Demnach gehört die Amtshauptmannschaft Meißen zu Gruppe I mit "Gehr gunstig".

Wird die Höhenlage, d. h. der in einer bestimmten Gegend das Klima bedingende Grundsattor, berücklichtigt, so liegen Munzigs Fluren mit einer mittleren Lage von 250 m (der höchste Puntt 259 m; die Sohle der Triebisch im Tale 182,4 m) innerhald des "gemäßigten Klimas", das für Sachsen von 162,4 bis zu 259,8 m aerechnet wird.

Wollen wir die Boden- und klimatischen Berhältnisse nach der Anbaumöglichteit der landwirtschaftlichen Ruhpstanzen kemizeichnen, so dürste nicht etwa wie früher die Zuderrübe — die ja sett auch auf leichterem Boden mit Erfolg angedaut wird, — sondern der Weizen der richtigte Gradmesser sein. Diese Frucht kann auf allen Feldern mit befriedigendem Erfolge angebaut werden, wenn es auch Reael ift, ihn nicht auf Bodenklasse III zu bringen.

## 4. Die Bertehre= und Abfagverhaltniffc.

Die Ansicht, nicht etwa die Güte des Bodens, sondern allein die Berkehrsverhältnisse seinen für den Preis eines Gutes ausschlaggebend, hat sicherlich sehr viel für sich. Denn was nüht Boden von bester Beschaffenheit, der aber, irgendwo im Sinterland gelegen, noch nicht erschlossen ist. Unzweifelhaft ist denn auch die Frage nach den Absah und Berkehrsverhältnissen für die Landwirtschaft von arökter Bedeutung.

Bei dem Wort Bertehr denken wir, die Kinder des 20. Jahrhunderts, natürlich sofort an die Eisenbahn, die heute das wichtigste Verkehrsmittel darstellt. Unsere vorliegende Wirtschaft ist zwar nicht in der glüdlichen Lage, eine eigene Haltestelle zu haben, doch beträgt der Weg nach dem nächsten Bahnhose (Sattestelle Wittis-Roisschen an der Bahnlinie Leipzig-Döbeln-Dresden, gebaut

1867/68) nur 2,4 km. Sämtliche in Betracht kommenden Wege sind gute Lands (Rommunikationss) Wege. Runstitraßen sind dagegen nicht vorhanden; insofern liegt das Gut allerdings etwas abseits vom Wege. Das ist höchstens insofern von Borteil — wenn man überhaupt von einem Borteil reden will —, als das Gut relativ selten durch Leistungen für das Militär belästigt worden ist, ganz im Gegensaß 3. B. zu einem anderen benachbarten, nahe einer Runssstraße gelegenen Betriebe, der während der Jahre 1888—1908 nur in drei Jahren von Einquartierungen frei geblieben ist.

Bis zum Bau der erwähnten Gisenbahn waren die Sauptmarttorte: Meifen und Dresden, ferner tamen noch Wilsdruff, Roffen, Rogwein und Lommatich in Betracht; das Getreide wurde meistens an die Mühlen im Triebischtale vertauft. Diese fleineren Landftadte icheiden heute vollständig aus, felbit Deigen und Dresden haben für den unmittelbaren Absat an Bedeutung fehr verloren, wenigstens was den Bertauf von Getreide, Kartoffeln, Fettvieh anbelangt. Rur für Butter, Rafe und Erzeugniffe der Geflügelhaltung tommen fie noch in Betracht. Diese Erzeugniffe werden von Botenfrauen des Dorfes abgenommen und dann in den genannten Städten auf ihre eigene Rechnung an gahlungsfähige Runden verkauft. Anders steht es mit den übrigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen: hier spielt - man möchte wohl sagen leider ber Sandler eine große Rolle. Geine Riederlage befindet fich am Bahnhofe und dahin geht fast furchweg alles Getreide, er liefert dafür wieder einen Teil der Futtermittel. Rur für das Winterhalmstroh ist die im Dorfe gelegene Papierfabrit eine gute Abnehmerin. Die Rartoffeln werden gewöhnlich von Meigner Sandlern abgenommen, mahrend die Buderruben auf ber Bahn nach ber 32 km entfernten Buderfabrit Dobeln geliefert werden. Die überschüssigen Rübenblätter nehmen benachbarte fleinere Landwirte und bäuerliche Gutsbesitzer zum Preise von 20 M. pro 1/4 ha fehr gern. Das Fettvieh der Umgegend tauft ein Fleischer im Nachbardorfe auf, der aber auch mehr Sandler als Fleischer ift, und der damit den Dresdner Martt beschickt.

#### 5. Die Beichichte.1)

Tropdem fich die Geschichte des Rittergutes bis in die zweite Sälfte des 16. Jahrhunderts gurudführen läkt, find die Radrichten doch fehr [parlich2). Im Jahre 1571 teilten fich fünf Bruder von Miltig in die väterliche Erbichaft. Das Los entichied zugunften Georg Albrechts, der nunmehr Lehn- und Gerichtsherr von Mungig (in alteren Sandidriften Monkigt) wurde. Das Gut war fürftliches Leben: "es ift an sich alt schriftsassig, und geht von der hoben Lebnsturie zu Dresden, als ein freies Ritter- und Mannlehn unmittelbar 3u Lehn."3) Doch scheint es lange Zeit por 1571 als solches noch nicht existiert zu haben, wenigstens nicht als selbständiges Gut, denn die Gebäude beifen damals noch "forbrigs Gebäude" (Borwerts= Gebäude): ferner steht an anderer Stelle aus dem Jahre 1676, das Ritteraut Mungia sei "nicht so gar ein alt Ritterauth". Zum Gerichtsbezirte gehörten noch das benachbarte Dorf Weikiden und Dreikig. etwa 9 km nordöstlich von Döbeln; Dreisig lag also ziemlich weit entfernt. Die Gerichtsbarteit wurde in jener Zeit noch von dem Berrn felbst ausgenbt, mahrend in spateren Jahren ftets ein Gerichts= verwalter angestellt wurde, der gewöhnlich ein studierter Jurist aus Meißen war. Albrecht von Miltig ftarb im Jahre 1593; sein Sohn war unmundig, und hauptfächlich wohl aus diesem Grunde ging das Gut im Nahre 1597 durch Rauf an Seinrich von Ende über. In diefer Familie verblieb es bis jum Jahre 1803, abgesehen von einer Unterbrechung von 1709-1743; während dieser Zeit gehörte es der Familie von Genßing, die mit den von Endes nahe ver- wandt war.

Aus dem Dreihigjährigen Kriege sind nur wenig Nachrichten vorhanden. Schußbriese, die von Regimentsfommandeuren der Armee Torstensons in den Jahren 1642, 1643 und 1644 dem Rittergute ausgestellt wurden, Bemertungen wie "es sei tein Jiwentarium wegen härtester Kriegsssamme auf dem Guthe gewesen", oder bestimmte Häuser seien "in den herrschenden Kriegsstraubles zerstört und nicht wieder aufgebaut worden", serner "die Häuserichen, so wüste liegen" zeigen deund, wie dart iene Zeit für alse war.

3m Jahre 1663 fand die erfte Berpachtung des Rittergutes statt. Während des nordischen Krieges (1700-1721) wurden vom Staat ichwere Rriegssteuern, die selbst das allernötigste nicht unangetaftet ließen, erhoben und lafteten auf den Untertanen ebenfo ichwer wie die von den Schweden vorgenommenen Fouragierungen. Die während des Rrieges eingerissene Unlicherheit mar groß und machte auf den gum Gutsbegirte gehörigen Dörfern besondere Wachen nötig. Mit der zweiten Bervachtung im Nahre 1729 beginnen die Nachrichten über den derzeitigen Stand der Landwirtichaft etwas reichlicher zu fließen. Die brei ichlefischen Rriege (1740-1742, 1744-1745 und 1756-1763) namentlich aber der lette bedeutete die ichlimmften Zeiten des 18. Jahrhunderts für Mungig. Gewaltsame Unwerbungen tamen por. Die Dörfer warde abwechselnd in preußischer und in faiferlicher Gewalt. Durch Fourngierungen, die preußischerseits besondere Exetutationsfommanaos ausführten, wurde dem Bächter und den Untertanen alles nur Erreichbare genommen. Zwar sollten auf Friedrichs II. Befehl Quittungen darüber ausgestellt werden, aber in Wirklichkeit war das nur felten der Fall, und geschah eine Bargahlung, so war es gu lächerlichen Preisen. Der Schafbestand des Ritterautes murbe dabei arg dezimiert. Anderweitige Plünderungen, wobei sich besonders die Rroaten hervortaten, waren an der Tagesordnung. Schangarbeiten und Spanndienste mußten geleistet merben; gur Seritellung von Bifets und Pallisaden wurden ungahlige Baume gefällt. Durch bas Militar eingeschleppte Epidemien gingen um. Bu alledem mußten noch gang unerhörte Rriegssteuern und Rontri-

<sup>1)</sup> Wir solgen hier mit einigen Zusätzen und Berichtigungen in großen Zügen der "Geschichte des Mittergutes Mungig" von W. heß, der vom Standpuntte des Historiers und Chronologen aus die Geschichte Mungigs und besonders die Familiengeschiede der früheren Besitzer eingehend behandelt hat.

<sup>2)</sup> Die ältesten Nachrichten etustammen Gerichtsatten über die in Leschen und Dreißig unter dem Borlige derer v. Militig gehaltenen Gerichte (Leschen liegt ungefähr 8 km dislich von Döbeln und hat nur sehr furze Zeit einmal zu Munzig gehört).

<sup>3)</sup> Go fchreibt 1800 Ferdinand Abolf von Ende.

butionen für beide Parteien aufgebracht werden. Der Meikner Gerichtsverwalter mußte einmal den Untertanen in Mungig und Weitsichen bescheinigen, sie befänden sich in so armlichen Umftanden, "daß fie den Bettelftab ergreifen muffen". Go tam es, daß ber fonit so tüchtige Bachter Liebmann das Feld nur teilweise bestellen konnte, auch mit dem Bachtzinse in Rudftand fam. Deshalb sollte ihm die Pacht 1763 genommen werden. Nachdem fich aber der Berpachter davon überzeugt hatte, daß Liebmann zu aller Zeit fein möglichstes im Interesse des Gutes und der Wirtschaft getan hatte, tam es gu einem Bergleich. Die ausgebliebenen Gelder wurden dem Bachter erlassen, wogegen er sich verpflichtete, das sämtliche Inventar an Bieh. Schiff und Geschirr wieder auf den Stand von 1748 gu bringen. Die nun folgenden Zeiten waren für das Gut größtenteils Jahre der Ruhe. Die hauptaufgabe bestand gunächst darin, der darnieder= liegenden Wirtschaft wieder auf die Beine gu helfen. Der Tatfraft und Energie des damaligen Besithers war es zu verdanken, daß dies binnen relativ furger Zeit geschah. Neubauten wurden vorgenommen, Unpflanzungen geschahen, auch auf bem Gebiete ber Biehzucht tat man durch Ginführung von fpanischen Merinos einen großen Schritt vorwarts. Die bis dahin fehr ergiebige Jagd1), die fogar zeitweilig die Anstellung eines Wildhüters nötig machte, war allerdings nicht wieder auf den früheren Stand gu bringen. Bon den nun folgenden Befreiungsfriegen icheint Mungig gar nicht mitgenommen worden zu fein; ebenfo gab es fpater, 1866, nur vorübergebend preußische Einquartierung.

Im Jahre 1803 verkaufte der derzeitige Besitzer das Gut. Er sah sich dazu veranlaßt, weil er als Staatsbeamter in Braunschweig-Lüneburgischen Diensten größtenteils abwesend war und sich nur wenig um seine Besitzung bekümmern konnte. Der Kaufpreis betrug 66500 Taler (= 209475 Rmt.). 1806 ging das Gut wiederum in andere Hände über für 103000 Taler (324450 Rmt.). Das bedeutete eine Preissteigerung von 54,8% im Vergleich zu 1803. Die folgenden

Jahrzehnte brachten die Durchführung der Agrarreform und die Ablösung der Untertanen; darauf werden wir noch in einem späteren Kapitel zurüdsommen. Die Geschichte im eigentlichen Sinne schließt mit dem Jahre 1856 ab, als die Gerichtsbarkeit auf Grund des Gesehes vom 11. August 1855 aufgehoben und dem Gerichte zu Wilsdruff überwiesen wurde.

Im Laufe der Jahre trat noch dreimal ein Besitwechsel ein. Uber die betreffenden Besitzer und Pachter siehe Ubersicht Rr. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Daß die Zagd ichon im 16. und 17. Jahrhundert sehr gut war, erhellt daraus daß damals die fünf Gärtner auf den Holfang geschiet wurden. Weiter waren Rfagen über Wildsichgeden im Felde nichts seltense.

## B. Die Pachtverträge aus dem 18. Jahrhundert.

Da die landwirtschaftlichen Berhältnisse in der mehr zurückliegenden Zeit furz mit berücklichtigt werden sollen, so können wir an den Berpachtungen nicht achtlos vorübergeben, um so mehr als gerade die Pachtverträge als Unterlagen sür den jeweiligen Stand der Landwirtschaft in erster Linie in Vetracht kommen. Mit Ausnahme der ersten Berpachtung im Jahre 1663 standen alle Pacht-

verträge der folgenden Jahre gur Berfügung.

Im gangen 18. Jahrhundert war die Berpachtung aus freier hand üblich, während seit 1801 die Berpachtung durch Lizitation an ihre Stelle trat. Sie geschah niemals auf Grund eines besonderen Anschlages, sondern stets in Bausch und Bogen. Die ersten Baragraphen präzisieren zunächst genau ben Bachtgegenstand: "bas Rittergut M. mit Gin- und Bubehörungen, Rugungen und Frenheiten und Gerechtigkeiten, auch den nach fpegifigierten Gebäuden. insonderheit aber mit allen und jeden Erblichen und gewissen Ge= fällen, an Geld- und Getrende-Binffen, auch ginffbaren Studen. gesamten Sausgenoffen Gelbern", ferner die Pferde= und Sand= dienfte, die gesamten Felder, Wiefen, die Graferen, Garten, Obst= plantagen und das "wilde Obst", weiter alles lebende und tote In= ventar, das noch der lette Kontratt eisern übergibt. Auch die Gin= nahmen aus der Musikantenpacht und dem Salgichent (in Sachsen herrichte das Salzmonopol, doch wurden den Gerichtsherren Freipaffe auf Antrag ausgestellt) verblieben bem Bachter. Dagegen behielt fich der Berpachter außer dem Berrenhause, gewissermaßen Rammern, Boden ufw., die Wacht-, Jagd- und Baudienfte vor, boch erhielt der Bachter von diesem soviel, als zu den von ihm übernommenen Reparaturen erforderlich war. Die Jagd einschlieklich Lerchenstreichen und Bogelfangen selbst behält sich ber Berpachter ebenfalls gewöhnlich vor, doch ift sie in den Rontraften seit 1769 unter aemissen Rlauseln bem Pachtnehmer belassen worden. Das

gleiche gilt für die Fischerei in der Triebisch und beren Nebenflüssen. Ein Reservat sämtlicher Berträge bleibt jedoch "die Sobe und Niedere Gerichtsbarkeit", die Holznugung, die Brau- und Brennereigerechtigkeit, diese beiden allerdings nur bis 1802. Indes sind Brauerei und Brennerei felten betrieben worden, nach dem Giebenjährigen Rriege überhaupt nicht mehr, weshalb das reservierte Sopfenland gewöhnlich dem Schäfer als Garten diente. Bis gum Nahre 1769 behielt fich ber Berpachter ben bei Bikichewig-Löhnik (in älteren Sandidriften "Röhichbar" = Röhichenbroda) gelgenen Beinberg1) vor, der aber fpater mit in die Pacht einbegriffen wurde, scheinbar nur deshalb, um seiner ledig zu fein, da von einem Gewinn beim Weinbau nicht die Rede mar. Die Nugung ber "Graferen in den Sommerlatten", b. h. Schonungen war ftreng untersagt, fie wurde jährlich besonders verpachtet. Un Gefällen war der Raviller (oder Abdeder-) und Saderlumpgins bis 1763 von der Berpachtung ausaeschlossen, ebenso im Bertrage von 1729 noch eine gange Un= gahl von Naturalginsen der Untertanen, auf die der Berpachter ipater versichtete.

Das Donativ- ober Ritterpferdsgeld<sup>2</sup>), ebenso das Brandfassen tontingent (in Sachsen wurde die Generalbrandfasse sau Mandat vom 5. April 1729 gegründet) und seit 1778 Beiträge für die von der Regierung eingerichteten Arbeitshäuser, entrichtete stets der Berpächter, wogegen der Pächter wiederum das Dezemgetreide nach zwei Psarren, an den Lehrer und eine Obersörsterei, absühren musste. An Naturalabgaben hatte der Pächter dem Berpächter zu leisten:

An Heu nach dem Pachtfontratt vom Jahre 1729: 1/3 der Heuret und 1 Fuhre Grummet, wie sie "die Fröhner laden", später bilden 2 Heushuren das Fixum. Ferner wöchentlich eine Kanne Willch und eine halbe Kanne Rahm unentgeltlich, wurde etwas darüber genommen, gegen Entgelt (für die Kanne Wilch 3 Pf.

Dieser Weinberg wurde 1807 in Erbpacht gegeben und 23 Jahre später meistbietend versteigert.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bei der Erbteilung der Gebrüder Militig 1571 werden als "Beschwerung des Teils Monigie" 1000 Gulden (= 4080 Amt.) "Wegen eines Pferdes Ritterbeinste" genannt.

und Rahm einen Groschen), ein 14 Tage altes Kalb jährlich zu 1 Taler, 12 junge Hührer unentgeltlich, eine gewisse Wenge Obst und Gänseseben. Doch traten in diesen Bestimmungen zeitweise kleine Möniderungen ein.

Hur Reparaturen, für den guten Zustand der Stroh- und der Ziegeldächer hatte der Pächter zu sorgen, wozu aber der Verpächter durch Lieferung der Stoffe und Bezahlen des Maurer- und Zimmerlohnes beilteuerte.

Heng verboten. Gewöhnlich bekam der Pächter diese Vorräte "ungezählet" und sollte sie ebenso wieder ohne Rücklich auf die Güte abgeben. Seit 1769 waren als Wenigstmaß beim Abgang 4 3tr. angegeben und soviel Stroh, "als zum Streustroh, auch zu wnitverpachtete Bestände handelte, fand ein Wertsausgleich nicht statt.

Betreffs der Düngung wird "Pachtern zugelassen, etwas mit Kalf zu düngen, es wird aber derselbe diese Kalfdüngung, damit dem Feldbau hieraus hintlünftig fein Schade und Verringerung entsteht, wirtschaftlich und pfleglich anstellen", also eine für jene Zeit sehr wohl angebrachte Vordeuge gegen den Raubbau. Die Verträge von 1802 geben darüber schon eingehendere Vorschriften mit weitergehenden Konzessionen.

Der Vielperkauf durste nur mit "Berpachters Borbewußt und Zusciedenheit" statssinden; seit 1778 galt diese Bestimmung jedoch nur noch für das letzte Pachtschr. Dies geschah, um sich davor zu schüßen, daß der Pächter gegen Ende seiner Pachtzeit das wertvolle Vielp verkaufte und es durch minderwertiges ersetze. Ferner mutzten jährlich "drey Wuzschen — und zwen Brumm-Ochsen-Kälber" abgesett werden.

Schäden durch Migwachs, Wetters oder Kriegswirren wurden laut Bertrag gerichtlich abgeschätzt; doch trug der Berpächter densienigen Schaden nur zu %, dessen Betrag 30, seit 1802 sogar 300 Taler überstieg. Der Bertrag von 1802 stellt dem Pächter bei "Totalschaden" ohne weitere Taxation 500 Taler in Aussicht. Aber was heißt Totalschaden — das ist ein behnbarer Begriff. Bei Seuchen blieden unter einem Jahr alte Kälber und Schafe uns

berechnet, den Berlust an 2 Kühen oder 15 Schafen — seit 1802 waren es 5 Kühe und 100 Schafe — mußte der Pächter allein tragen; von dem, was mehr siel, trugen der Berpächter und der Pächter je die Kälfte.

Interessant ist die in allen Berträgen wiederkehrende Bestimmung, daß "wegen der Frankösischen Rühe" — und damit sind ohne Zweisel die tuberkulösen perstücktigen Tiere gemeint — Berpächter nur 18 Wochen lang nach eingetretener Pacht für den Schaden sieht, und Pächter auch die gleiche Zeit nach Pachtablauf haftbar gemacht wurde; der Schaden wurde ebenso je zur Häsiste getragen.

Für Feuerschaden kam der Berpächter überhaupt nicht auf; war der Schaden durch Pächters oder dessen Gesinde Fahrlässigkeit verursacht, mußte der Pächter "mit seinem bereitesten Bermögen" dafür stehen.

Eine eigentliche Sicherheitsleistung kennt nur der Bertrag aus dem Jahre 1729 noch nicht, dafür mußte ein Teil des Pachtschillings im voraus, gleich bei der Übergade, bezahlt werden. Dagegen sind in allen späteren Berträgen Sicherheitsstellungen zu sinden. Sie betrugen gewöhnlich 800 Taler; nur die beiden letzten Berträge vom Jahre 1802 verlangen bei höherem Pachtpreis auch eine höhere Raution von 900 und von 1500 Talern. Dieser "Pachtworstand" blieb siets unwerzinst und wurde entweder ratenweise im letzten Pachtjahre zurüchdezahlt oder — und das namentlich in den letzten Berträgen — erst nach regestrechter Übergade des Inventars dem Rächter wieder zugestellt.

Als Zeitpunkt für die Pacht ist stets der Iohannistag (24. Juni) eingehalten. Der Vertrag wurde sast ausnahmslos geschlossen "auf drei gewisse und drei ungewisse Jahre", d. h. er lief, wenn es nicht zu einer vorherigen Kündigung nach dem zweiten vollendeten Pachtigher gekommen war, weiter. Gegebenensalls wurden für die drei letzten ungewissen Jahre noch steinere Veränderungen im Vertrage vorgenommen, auch eine Anderung des Pachtzinses war möglich.

Bei Todesfall des Berpächters oder beim Berkauf ließ man den Pächter seine "Zeit aussißen". Zum mindesten galt dies von den "gewiß ausgemachten Jahren". Ebenso waren des Pächters Erben verpflichtet, in gleicher Weise die Pachtung sortzusübren. Dieser Fall trat im Jahre 1767 ein, wo die Schwester des Pächters die Wirtschaft unter Beihisse eines vom Berpächter gestellten Berwalters weitersührte. Rur der Pachtvertrag von 1729 bestimmt "Rauf soll vor Wiethe gehen" und Pächter dürse keinen Unspruch aus Schadenersah erheben. Pachtaussollungen kamen zwei vor (1802 und 1807). Der Pächter wurde dann durch Jahlen einer Abstandssumme entschädigt gemäß den Bestimmungen, die für solche Fälle, aber nur in den beiden letzten Kontrakten, getrossen Danach betrug die Entschädigung für das erste Jahr 600, für das zweite 500, sür das drifte 400 und für die übrigen Jahre 300 Taler.

Die Pachtung mußte ebenso wieder übergeben werden wie sie übernommen worden war; dies trifft insonderheit für die Reldarten gu. Wie icon erwähnt, war famtliches Inventar (Bieb. Schiff und Geschirr) eisern, der Berpachter blieb also der Eigentümer, bem Bachter stand die Nugung daran und ein allerdings teilweise beschränktes Bestimmungsrecht zu. Die Rudgewähr hatte in gleicher Angahl, Art und Gute zu erfolgen. Das Mehr oder Weniger mußte erfett werden. Die Ubergabe des toten Inventars, des Geflügels und auch öfters der Schafe erfolgte ohne Taxe nach der Bahl, mahrend das übrige Bieh Studweise (bei Schafen gruppenweise) gerichtlich abgeschätt wurde. Bei der Gesamtübergabe waren für beide Teile "gewisse Gerichten zugelassen, die Munkiger Gerichten aber setten die Taxe und Ubergabe fest". Betreffs der Biehrudagbe war laut Rontratt ein Mehrbestand von 2 Rühen Bedingung. Was noch weiter darüber war, übernahm der Berpachter oder der folgende Bachter fäuflich. Die zu gahlenden Gebühren trugen Berpachter und Bachter je gur Salfte.

Dem Pachtvertrag angegliedert finden wir stets ein bis ins kleinste betailliertes Iwventarverzeichnis, ferner eine Zusammenstellung der von den Untertanen bis dato geseisteten und noch zu leistenden Arbeitstage, ein Erbzinsregister und eine Borschrift über die vom Bächter dem Gesinde zu reichende Kost.

Auf einige Pachtbestimmungen werden wir später noch zurück kommen; die weniger interessierenden Abmachungen zwischen beiden Kontrabenten konnten, um den Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu überschreiten, keine Beachtung finden.

Nach Form und Inhalt find die Berträge ziemlich gleich, was nicht wunder nimmt, da die Berpachter größtenteils der gleichen Familie angehörten. Die Möglichkeit zu Ubervorteilungen ift vielfach gegeben, zumal besonders die ältesten Rontratte noch reich find an unbegrenzten Bestimmungen. Die Zahl ift hier noch selten das Maß aller Dinge, mag es sich nun um Flächengrößen, um Pachters Holzdeputat, Zusammenrechen von Laub- und Waldstreu, um die Rauhfuttervorräte, um "fleinere" Abgaben usw. handeln. Der erste und der lette Bertrag sind besonders scharf in Bunkto Richt= einhaltung des Rahlungstermines gehalten; so wird in diesem Kalle mit Arreftstrafe und sofortiger Emission gedroht. Das Einvernehmen zwischen Pachtgeber und Pachtnehmer Scheint stets ein gutes gewesen zu sein, wenn wir vom Bachter Ifchoche und besonders von Niebold absehen, der ein schlechter Aderwirt war ("er blieb selten gu Saufe, und jeder Anspanner macht nur, was er wollde und wie er wollde") und fpater wegen dauernd rudftandiger Pachtfumme verklagt wurde.

Ein Pachtnachlaß von 200 Talern wurde dem Pächter 1748/49

wegen ftarten Migmadfes gewährt.

Uber die einzelnen Berpachtungen gibt die Übersicht Rr. 10 Aufschluß, über Pachtschilling siehe Übersicht Rr. 11.

## C. Der Pflanzenbau.

## 1. Allgemeines. Die Rulturarten.

Für die Betrachtungen des Betriebes im 18. Jahrhundert ist bei der Frage nach den Kulturarten die im Jahre 1768 von einem vereidigten Landmesser aus Osnabrück vorgenommene Bermessung des Kittergutes mahgebend, nach der die einzelnen Arten solgende Flächen einnahmen:

|                        |  | Ader             | ha   |
|------------------------|--|------------------|------|
| Ader= und Gartenland . |  | $115\frac{3}{4}$ | 64,1 |
| Wiesen und Sutungen .  |  | 30               | 16,6 |
| Waldung                |  | 98               | 54.2 |

Bemerkenswert ist an diesen Jahlen der starte Anteil der Waldssche, von der erst in der ersten Hälfste des 19. Jahrhunderts ein großer Teil zu Feld gemacht wurde. Das so gewonnene Land gehört heute zu den besten Böden der Wirtschaft.

Im Jahre 1900 vorgenommene Erhebungen haben ergeben, daß im Königreiche Sachsen 56,63% der Gesamtsläche vom Ackerund Gartenlande eingenommen wurden?), mithin steht Sachsen um 8,03% über dem Reichsdurchschnickte²), ein Zeichen dafür, daß man in unserem engeren Baterlande dem Pflanzendau eine große Bedeutung beimist. Auch die von uns besprochene Wirschaft trägt dazu bei, was ja auch nach den relativ günstigen Boden- und klimatischen Berhältnissen ganz natürlich ist. Der Ackerdau spielt bis zu einem gewissen Grade die Hauptrolle. Ein aus dem Jahre 1888 stammendes Berzeichnis läßt den einzelnen Kulturarten solgenden Anteil zukommen:

|                                    | ha     | % der<br>gefamt<br>genuhten<br>Fläche | % ber land=<br>wirtschaftlich<br>genutten<br>Fläche |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aderland                           | 125,00 | 75,5                                  | 84,5                                                |
| Biese                              | 18,75  | 11,3                                  | 12,6                                                |
| Sutung                             | 4,25   | 2,6                                   | 2,9                                                 |
| Waldung einschließlich Part        | 14,75  | 8,9                                   |                                                     |
| Sonftige Flachen (Gebaude-Sofraum, |        |                                       |                                                     |
| Odland, Wasser)                    | 2,75   | 1,7                                   | -                                                   |
| Summa:                             | 165,50 | 100,00                                | 100,00                                              |

Berschiebungen ober Bergrößerungen haben im Laufe der seither vergangenen Jahre nur in geringem Umsange stattgefunden. Sie bestehen im Jutauf kleiner Stüde, serner — und zwar ist das größtenteils beim Aderlande der Fall — durch Sinziehen von Wegen, Jusammenlegen kleiner Breiten und in vorteilhafterer Schlageinteilung. Die relativ größte Junahme sehen wir bei der Waldsstäde, da ein Teil der Hutung wegen ungünstiger Lage Unsfang der 90 er Jahre ausgerirstet wurde. Heute sich die Verhältnisse sogen

|          |    |    |     |     |     |    |   |     |   |    |   |     | ha     | % der<br>Gesamt=<br>nuhfläche | % ber land=<br>wirtschaftlich<br>genutten<br>Fläche |
|----------|----|----|-----|-----|-----|----|---|-----|---|----|---|-----|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aderland |    |    |     |     |     |    |   |     |   |    |   |     | 127,50 | 75,4                          | 85,6                                                |
| Wiese .  |    |    |     |     |     |    |   |     |   |    |   |     | 18,75  | 11,1                          | 12,6                                                |
| Hutung   |    |    |     |     |     |    |   |     |   |    |   |     | 2,75   | 1,6                           | 1,8                                                 |
| Waldung  | ei | πſ | άJI | ief | 3li | ďη | B | arł |   |    |   |     | 17,50  | 10,4                          |                                                     |
| Sonstige | ⊛ા | äċ | he: | n   |     |    |   |     |   |    |   |     | 2,50   | 1,5                           |                                                     |
|          |    |    |     |     |     |    |   |     | 0 | ŏπ | m | ma: | 169.00 | 100.00                        | 100.00                                              |

Eine Ausdehnung der Wiesenfläche hat leider nicht vorgenommen werden tönnen, obwohl dies nur von Vorteil gewesen wäre. Die Wiesen verlangen eben eine feuchte Lage, und daher wird die Möglichteit einer Erweiterung ihrer Fläche meistens nur beschränkt sein.

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch für bas Königreich Sachsen, 1907, S. 134.

<sup>2)</sup> Statistisches Jahrbuch für bas Deutsche Reich, 1913, G. 38.

So ift hier das Wiesenverhaltnis nach v. d. Golg1) als ungunftig ju bezeichnen. Berhalt fich im Deutschen Reiche die Biefen- gur Aderfläche wie 2) 1:4,4 und im Ronigreich Sachsen wie 1:4,83, so entfallen in unserer Wirtschaft im Jahre 1888 auf 1 ha Wiese 6,66 ha Aderland und heute ist das Wiesenwerhältnis noch etwas ungunftiger, nämlich 1:6,8. Und ziehen wir in Betracht, daß von der Wiesenfläche 11/2 ha verpachtet sind, deren Erträge der eigenen Wirtschaft demnach nicht zugute kommen, so stellt es sich sogar auf 1:7,36. Aber wie wenig größere Wirtschaften mit startem Pflangenbau wird es geben, die wirklich in der gludlichen Lage find, ein befriedigendes Biesenverhaltnis aufzuweisen. Doch fei ichon hier bemertt, daß diese weniger gunftigen Umftande auf den Umfang der Biehhaltung nicht von Ginfluß find. Jene Rachteile find durch ftarferen Anbau von Futtergewächsen und durch den Zuckerrübenbau völlig wettgemacht worden. Das, was wir als Hutung bezeichnen, find Sange, Rirschberge mit teils befferem, teils weniger gutem Grasmuchs, die früher den Schafen als Weide dienten. Beute find fie durchweg, ebenso wie 1/3 ha Ader und 1 1/3 ha Wiesen, an kleinere Leute des Dorfes verpachtet.

### 2. Die Anbauberhältniffe und die Fruchtfolgen.

## a) Die Anbauverhältniffe.

Wie die Dinge im 18. Jahrhundert lagen, werden wir erst im folgenden Abschnitt mit erörtern.

Ist bei der Wahl der Kulturarten infolge der Boden- und klimatischen Berhältnisse nur eine geringe Möglichfeit geboten, zugunsten oder zu ungunsten der einen oder der anderen Kulturart einen Wechsel eintreten zu lassen, so ist der Umsang des

1) v. d. Golg-Seelhorft, Handbuch ber landwirtschaftlichen Betriebslehre, 4. Auflage, 1912, S. 73.

Anbaues der einzelnen Feldfrüchte schon eher zu beeinflussen, und zwar wird dieser um so größer sein, je günstiger die natürlichen Bedingungen für den Ackerbau sind.

Diese sind, wie ichon oben mitgeteilt, wenn auch mit einigen Einschränkungen, vorhanden, und so hat der Weizen am Getreidebau und die Zuderrübe an den hadfrüchten den hauptanteil. Betrachten wir Tabelle Nr. 12a und 12b, so fällt sofort in die Augen, daß im Laufe der Jahre die Tendeng zu beobachten ist, die Anbaufläche des Getreides zu verringern, die der Sadfrüchte dagegen zu vergrößern. In dem Jahrfünft 1908/12 wurden 10,29% des Aders weniger mit Getreide bebaut als in den Jahren 1888/92, mahrend heute auf die Sadfrüchte 11,47% des Aderlandes mehr entfallen als por 20 Jahren. Dies tritt um so deutlicher hervor, wenn wir damit Bahlen aus anderen Gegenden Sachfens vergleichen (vgl. Abersicht Nr. 13 und 14). Ein Bergleich mit den jeweiligen Erhebungen. ichon mit jener vom Johre 1887, weiter die von 1900 und die des Jahres 19121) - allerdings konnten hier nur die Ergebnisse vom gangen Ronigreich Sachsen ermittelt werden - zeigen, daß die mit Getreide bebaute Fläche in unserer Wirtschaft geringer ift als in ben anderen Begirten. Gang besonders die Ergebnisse von 1900 und 1912 liefern dafür den Beweis. Der Weigen ist wiederum dem Roggen um vieles voraus2) 1888/92 erreichte jener mit 30.98% ber Aderfläche seinen Sobepunkt. Der Roggen dagegen nahm nur 7,24% ein. In den folgenden vier Zeitabschnitten ichwantt der Anbau des Weizens zwischen 21,25% und 29,41%. Im Jahrfünft 1908/12 nahm er 27,68% ein. Die entsprechenden Bahlen des Roggens sind 7,4% und 9,15%, in den Jahren 1908/12 8,58%. Der hafte in den Jahren 1892/1902 prozentual den größten Anteil (1893/97: 19,47%; 1898/1902: 21,85% des Aderlandes;) in den folgenden Jahren ging sein Anbau auf 12,5% gurud. Beporzugt find die Sadfruchte, unter ihnen in den letten Jahren die Buderrübe. Ihr Anbauverhältnis gegenüber der Kartoffel zeigt die folgende fleine Überficht:

<sup>2)</sup> Landwirtschaftliche Betriebsstatistit 1907, Statistit des Deutschen Reiches, Bb. 212, 1a, Berlin 1909.

<sup>1)</sup> Siehe Uberficht Mr. 13 und 14.

<sup>2)</sup> Bal. auch Aberficht Rr. 12a und 12b

| Jahr      | Rartoffeln | Buderrüben |
|-----------|------------|------------|
| 1888/92   | 13,68%     |            |
| 1890/92   | 12,93%     | 11,1,,%    |
| 1893/97   | 7,59%      | 19,38%     |
| 1898/1902 | 6,88%      | 24,37%     |
| 1903/07   | 7,48%      | 25,04%     |
| 1908/12   | 10,71%     | 23,96%     |

Mithin weist die Juderrübe in den Jahren 1890/92 ein Weniger von —1,83% auf, seit 1893 aber steigt ihr Andauverhältnis gewaltig an. Se erreicht in dem Jahrzehnt 1898/1907 mit einem Mehr von 17,58% seinen höchsten Stand, um im folgenden Jahrsünst der Kartossel weder mehr Raum zu geben.

Ziehen wir weitere Teile Deutschlands heran, so zeigen die Rübenwirtschaften des süblichen Teiles der Provinz Hannover (P. Teide, Die landwirtschaftlichen Berhältnisse angerrübenbauenden Teile der Provinz Hannover, Heft 118 d. Arb. d. D. Landw. Ges.) im Durchschultt folgendes Andauverhältnis:

Getreide . . . . . 60,15% des Aderlandes Hadfrückte . . . . 29,44% " "

ferner die Magdeburger Börde (Gutknecht, Die Landwirtschaft in der Börde, Heft 130 d. Arb. d. D. Landw. Ges.):

Getreide . . 53,39% Hurchschnitt von 40 untersuchten Wirtschaften Hartschaften Wirtschaften

Wie wir sehen, übertreffen die Zahlen unserer Wirtschaft noch die der Provinz Hannover um 3,55%, und die Zahlen aus den Jahren 1908/12 kommen denjenigen der Magdeburger Börde schon sehr nache.

Unter den Getreidearten, 1) die ungefähr die Hälfte der augebauten Früchte einnehmen, hat der Roggen sast die gleiche Fläche beibehalten; er wird übershaupt nur in geringem Maße angebaut, da er troß äußerlich ausgezeichneten Standes dem erwarteten Körnerertrag oft nicht entspricht. Auf diese Tasiache machte der frühere Bestiger schon den jegigen Eigentümer ausmerkam; deshalb

ist denn auch vom Roggenbau in weiterem Umfange Abstand genommen worden. In den Wer Jahren wurde der Jeesander Roggen gesät, doch bevorzugt man jest die ertragreichere Pettuser Spielart. In jedem dritten Jahre wird wieder Originalsaat bezogen. Weisen und Hafer sind insofern die Leidtragenden, als sie ihre Andausläche an die Hadische daben abtreten müssen, des sie ihre Andausläche an die Hasien. Dem Weizen tommt von alsen dier nied mehr als der Weizen. Dem Weizen tommt von alsen dier angedauten Getreides arten die größte Bedeutung zu. Er hat, abgesehn von dem Jahrschnt 1893/1902, in dem der Hasier siemlich start in den Vordergrund tritt, siets mehr als die Hälfte der Getreidessäche eingenommen.

Commerweigen ift erft in den letten gwölf Jahren angebaut worden. Beranlassung biergu mar, daß 1901 aller Beigen ausgewintert war. Seitdem hat man die Sommerfrucht beibehalten, boch werden nur 3-6 ha jahrlich damit bestellt. Der Borteil liegt in der Möglichkeit, Weizen noch nach Buderrüben anzubauen, die ben Ader erft fpat im Berbite verlaffen haben. Ginzelheiten über den Umfang des Getreidebaues gehen aus der Übersicht Nr. 15 hervor. Als Wintersaat ist fast stets Leutewißer Square head angebaut worden, und zwar mit gutem Erfolg; versuchsweise gefater Schlanstedter Beigen lieferte weniger befriedigende Ergebniffe. Unter den Sommerweizensorten hat sich wiederum der Schlanftedter beffer bewährt als der Noë. Auch mit dem Schlanftedter Safer ift man sicherer gefahren als mit der anfangs angebauten Leutewitzer Spielart. Gerfte (Sanna, Chevallier) ift in den 25 Jahren nur dreimal angebaut worden, und zwar in den Jahren 1888, 1895 und 1896. Die Erträge waren wohl gang zufriedenstellend, doch da die großen Brauereien in Meigen grundfählich nur böhmisch-mährische Gerfte taufen, ift von einem weiteren Anbau Abstand genommen worden; es ist ja auch sonst in der gangen Rreishauptmannschaft Dresden die Anbauflache der Commergerste seit 1883 eingeschränkt morden1).

Hülfenfrüchte, und zwar Erbien finden wir nur noch im Jahre 1888, doch die Unsicherheit ihres Anbaues, bedingt namentlich durch

<sup>1)</sup> Bgl. die Aberficht Dr. 15.

<sup>1)</sup> Hamann, Die landwirtschaftlichen Berhältnisse in ber Kreishauptmannschaft Dresben in ber Zeit von 1880 bis zur Gegenwart.

tierische Schäblinge, serner der Umstand, daß man beim Andau dieser Fruchtarten noch mehr als sonst vom Wetter abhängig ist, haben es geraten erscheinen lassen, von einem weiteren Ansau abzuschen. Den gleichen Weg hat auch der Raps gehen müssen, der nur in demselben Jahre (1888) angedaut, start vom Kapstäfer befallen wurde, so daß er einen Ertrag von nur 8 dz auf 1 ha lieferte.

Run zu den Hadfrüchten! Unter ihnen hat die Zuderrübe (Aleinwanzlebener), zuerst im Jahre 1890 in bescheidenen Umfange angedaut, im Laufe der Jahre eine so sührende Stellung gewonnen, wie sie sonst im Weisener Rreise nur sehr wenig anzutreffen ist. Der Grund hierfür ist in dem Fehlen der Brennerei in unserer Wirtschaft zu suchen, die auf den übrigen größeren Gütern salt werden vorhanden ist und einen erweiterten Kartosselbau zur Folge hat. Ein typisses Beispiel einer solchen Wirtschaft zeigt solgenden Anteil der einzelnen Feldfrüchte am Gesantaderlande (Durchschnitt der letzten 5 Jahre):

| Roggen         |  |  |  | 7,3% )                       |
|----------------|--|--|--|------------------------------|
| Weizen         |  |  |  |                              |
| Gerfte         |  |  |  | 5,8%                         |
| Safer          |  |  |  | 12,6%                        |
| Rartoffeln     |  |  |  |                              |
| Buderrüben .   |  |  |  | 12,8% } 31,5% Hadfrüchte     |
| Runteln        |  |  |  | 3,0% ∫                       |
| Rlee, Luzerne  |  |  |  | 12,6%   12,6% Futtergewächse |
| Gartengewächse |  |  |  | 0,7%   0,7% Gartengewächse   |
| -              |  |  |  | 100.0%                       |

Im Gegensat dazu hat in den letten 10 Jahren die Zuderrübe in unserem Betriebe durchschrittlich 24,5% der Andaussäche betragen, was dem von Guttnecht ermittelten Werte für die Vörbe für die Jahre 1902/07 allerdings um 3,37% und für die Jahre 1908/12 um 4,45% nachsteht. Aber bei Guttnecht handelt es sich auch um reine Zuderrübenwirtschaften auf dem "geborenen" Rübenboden der Wagdeburger Vörde. Die Runteln waren in den 90er Jahren Leutewißer Jucht, jedoch hat man seit 1906 den Edendorfer Futterrüben wegen ihres höheren Ertrages den Vorzug gegeben.

Auf ber anderen Seite hat wiederum die Kartoffel an Andaufläche eingebüht, am meisten in den Jahren 1893/1907; im letzten Jahrsünft 1908/12 ist wieder eine Steigerung um etwas über 3% au verzeichnen. Bon den angebauten Sorten seien folgende erwähnt: In den 90er Jahren: Blaue Riesen, Blauaugen, Bistuitfartoffeln, Richters Jmperator, Prosesson, Blauaugen, Wiskuitstartoffeln, Richters Jmperator, Prosesson, Prosesson, Unison, Alma, Sieleja, Histonen, Prosesson, Kaspun, Milson, Alma, Sieleja, Histonen, Böhms Erfolg, Hassia, Carola, Up to date, Gertrud und Odenwälder Blaue.

Die mit Futtergewächsen bestellte Fläche zeigt im großen und ganzen keine nennenswerten Schwantlungen, da der Unisang der Biehhaltung auch gleich geblieben ist. Trot eines Rückganges um 1% im letzen Jahrsünfte steht die Andausschaft von 14,09% (Stat. Jahrbuch für das Königreich Sachsen 1906). Dies dürste wohl auf das Ichne erwähnte weniger günstige Wiesenwerhältnis zurüczischen ein. Jum Andau gelangt sast ausnahmslos reiner Rottlee, der einsährig genutzt wird. Auf einem Teil der Nottleestäche wird nach Aberntung des ersten Schnittes gewöhnlich noch Wais eingesät, um sür den Späsommer ein sicheres Viessunter zu erhalten. Wicksutter, Luzerne, auch Buchweizen sind nur in den 90er Jahren mehrere Wale angebaut worden.

## b) Die Fruchtfolgen.

Noch bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts hinein hielt man in Deutschland ganz allgemein an der Dreiselderwirtschaft mit ½ Winterung, ½ Sommerung und ½ Brache selt. Ahnlich lagen die Berhältnisse auch in unserer Wirtschaft. Was die Art und Weise der Helbestellung anbetrisst, so waren dem Pächter die Höndisch ziemlich start gebunden: ihm waren "etliche Achtig Scheffel zu Muntzig gedräuchlicher Aussaat über Winters" gestattet. Weiter wurde er tontrattlich verpsichtet, "die drei Feldarten nicht zu verändern und alle übermäßige Sömmerung zu vermeiden". 1729 wird ihm eine Aussaat von 16 Scheffeln an Brachssüchten gewährt, während für alle sväteren Verträge eine Aussaat von 9 Scheffeln

Erbsen und Widen, 4 Scheffeln Lein, Sanf, Sirfe und 6 Scheffeln Rraut, Rüben und später auch Erdbirnen in die Brache erlaubt ift. Diese Bestimmungen hatten gur Folge, daß die Anbauverhaltniffe des Getreides, abgesehen von fleinen Schwantungen innerhalb erlaubter Grengen, fich fo aut wie gar nicht veränderten, wenn wir die Zeiten des Siebenjährigen Rrieges außer acht laffen, wo infolge Samenmangels uiw. ein großer Teil, wie in gang Sachfen1), in auch hier unbestellt bleiben mußte. Je naber aber das Ende des 18. Nahrhunderts rudt, um fo mehr erscheinen die oben angeführten Bestimmungen betreffs der Brachfruchte durchbrochen. Schon vom Bachter Liebmann hören wir, daß er mehr Brachfrüchte anbaute als ihm erlaubt war. Der Berpächter schritt dagegen nicht ein, weil Liebmann ein tüchtiger Landwirt war. Epätere Rontrafte (feit 1796) erlauben weiter noch die Besommerung auch unmittelbar nach der Gerite.

Laut Bertrag mußte ber Bächter jährlich über die von ihm vorgenommenen Aussaaten und Ernten Bericht erstatten. Da aber ber Berpachter größtenteils abwesend war, so ist uns keiner ber Berichte übertommen. Wir mußten uns daher an einige Reldbestellungsangaben in den einzelnen Berträgen und vornehmlich an ben im Jahre 1800 angefertigten Anschlag halten. Da dieser lettere Die Durchschnitte mehrerer Angaben seit 1736 berudfichtigte, ließ lich trok aller Schwierigkeiten doch ein wahrheitsgetreues Bild der Anbauverhältniffe erhalten. Es wurden an Winter= und Sommer= getreibe jährlich ausgefät:

> 5 Scheffel Weigen, Roggen. 24 Gerfte.

64

Leider ist überall die Flächeneinheit völlig unberuchichtigt geblieben. Mur für das Wintergetreide ließ es fich feststellen, daß 21/4 Scheffel auf den Ader gestreut wurden, so daß die gesamte mit Weigen und

Safer.

Roggen bestellte Flache 36,9 Uder betrug. Rechnen wir fur Safer und Gerfte je 21/2 Scheffel, d. h. die gleichen Aussaatmengen auf 1 Ader, wie fie bei ähnlichen Boden- und klimatischen Berhältnissen auf dem Rammergute Oftra zu jener Zeit erfolgten1), und das ift wohl, ohne einen großen Fehler befürchten zu muffen, gestattet. fo ergibt das 35,2 Uder Commergetreibe. Gine nicht feststehende Groke ftellt die mit Brachfrüchten bestellte Rlache bar, doch find nach einer Bemertung aus dem Jahre 1800 für die gulekt vergangenen Jahre mindestens 15 Ader für fie in Anschlag zu bringen. Mithin nahmen ein:

> Beizen . . . . . 2,2 Ader = 1,9% Roggen . . . . . . 34,7 " = 30,9% Gerste . . . . . . 9,6 " = 8,6% des gesamten Safer . . . . . . . 25,6 " = 22,9% Aderlandes. Brachfrüchte . . . . 15,0 " = 13,4% Jusammen . . . . 87,1 Ader = 77,7% Brache . . . . . . 24,9 , = 22,3%.

Die geringe Anbaufläche des Weizens nimmt nicht weiter wunder, da die Produttion gunächst por allem den Gigenbedarf beden sollte und der Anbau des Weigens erft im Laufe des vergangenen Jahrhunderts fo ftart in den Bordergrund getreten ift. Das gleiche gilt für die Rartoffel, der wir hier erft nach dem Siebenjährigen Kriege begegnen. Um das Jahr 1800 tam ihr in gang Deutschland mit einer Anbaufläche von nur 11/2%2) des gesamten Aderlandes noch eine fehr bescheidene Rolle gu. Die reine Brache icheint ichon nicht mehr gang itreng eingehalten; nach ben obigen Angaben müßten auf sie 22,3% entfallen, doch ist das mit Rlee bebaute Land völlig außer Rechnung gelassen, da hierüber gablenmakige Angaben fehlen. Bon Rleeaussaat ift zum erften Male in

<sup>1)</sup> Bgl. A. Schröter, Gadfifde Getreibehandelspolitit vom 16. bis gum 18. Jahrhundert, Tübingen 1912.

<sup>1)</sup> Bohme, Entwidlung der Landwirtschaft auf ben Roniglich Cachlifden Domanen, Berlin 1890, G. 88.

<sup>1)</sup> Robart, Die Steigerung ber Broduftivitat ber beutiden Landwirtichaft. Berlin 1905, G. 21. 3

einem Aussaatverzeichnis aus dem Jahre 1778 die Rede. Gehr umfangreich scheint sie jedoch, wie aus einer später mitzuteilenden Bemertung hervorgeht, noch nicht gewesen gu fein. In den gum Gerichtsbegirt Mungig gehörenden Bauerngutern ffinden wir den Rleeanbau auch um das Jahr 1780. Die Folge davon war, daß der Bachter Riebold den Schafbestand verringern gu muffen glaubte und Schadenersat beauspruchte, weil die "Weitsichner auch die Schaftrift damit ichmalerten, daß fie, da fie doch foviel Widen und Erbsen hatten, dennoch überdies noch viele Beete Rlee vorweg hatten". Gin weiterer Untlagepuntt befagt: "fogar in die Saferftoppel werde von den Bauern Rice gefaet, welches gar nicht geichehen follte". Betreffs der Schafhutung auf der Brache der Bauernfluren gab es noch mehrere Prozesse bis in das neue Jahrhundert hinein. Schlieglich ging man folgenden Bergleich ein: die eine Sälfte des Brachichlages durften die Untertanen beliebig besommern; das Rleeland mußte vom 1. Marg an mit Buten verschont werden, die andere Sälfte ftand den Rittergutsichafen unter bestimmten Ginschränkungen noch bis jum 12. Mai gur Berfügung.

Durchgreifende Underungen in dem Feldinftem follten erft bem beginnenden 19. Jahrhundert vorbehalten bleiben. Der erwähnte Unichlag weift icon auf von einem neuen Befiger des Gutes "vorzunehmende Meliorationen" hin und empfiehlt als solche die "Eng= lifche", alfo Norfolter Wirtschaft, "oder den Fruchtwechsel vorzunehmen, oder mit Schubart-Rlee gu bauen", je nach dem von diefen Snftemen, dem der betreffende Betriebsleiter den Borgug geben würde. Diese Berbesserungen durchzuführen blieb erft den Rach= folgern des damaligen Befigers in der erften Salfte des vorigen Jahrhunderts überlaffen, ju einer Zeit, die für die Entwidlung der beutschen Landwirtschaft von eminenter Bedeutung war. In Sachsen war es namentlich das im Gefolge der Ablösungsgesetze 1832 er= laffene Zusammenlegungsgeset, das die Boraussetung für die Durchführung einer verbefferten Fruchtwechselwirtschaft lieferte. Nach dem Jahre 1850 sehen wir in Mungig folgendes Anbauverhältnis, das fich in den folgenden Jahren bis gur Ubernahme durch den jegigen Befiger faft gleich geblieben ift (leider lief fich über die Fruchtfolge nichts genaues feststellen):

| Roggen     |    |  |  |  |       | )                |
|------------|----|--|--|--|-------|------------------|
| Weizen     |    |  |  |  | 15,7% | 46,2% Getreide   |
| Gerfte .   |    |  |  |  | 3,2%  | 40,2% Getreide   |
| Hafer .    |    |  |  |  | 15,9% |                  |
| Erbsen .   |    |  |  |  | 1,8%  | ĺ                |
| Wicken .   |    |  |  |  | 1,9%  | 6,5 Blattfrüchte |
| Gemenge    |    |  |  |  | 2,8%  |                  |
| Raps .     |    |  |  |  | 8,4%  | 10.00/ 447 11 11 |
| Rübsen     |    |  |  |  | 2,4%  | 10,8% Ölfrüchte  |
| Rartoffeln | i  |  |  |  | 6,7%  | 6,7% Rartoffeln  |
| Futterrüb  | en |  |  |  | 4,0%  | 4,0% Futterrüben |
| Summa      |    |  |  |  |       | 74.2%            |

Die übrigen 25,8% waren für den Klee und die Schafweide überwiesen. Mithin liegt eine Fruchtwechselwirtschaft vor, in der das frühere Brachseld mit Huttergewächsen bebaut wurde und neben dem Körnerbau die in den regelmäßigen Umtried aufgenommenen Blatt- und Olfrüchte eine nicht unbedeutende Rolle spielten. Welche Umwandlungen seitdem die Wirtschaftsweise zugunsten des Hadfrucht-, namentlich des Juderrübenbaues ersahren hat, haben wir schon bebrochen (S. 27 u. f.).

Bei Umfragen gur Erforichung der Betriebsverhältniffe folder Wirtschaften, namentlich der Guter mit gutem Boden, erhält man nur allgu oft die Antwort auf die Frage nach der bestehenden Fruchtfolge: "Die Wirtschaft bezeichnet sich als freie." And Mungig rechnet sich zu ben freien Betrieben. Wir meinen jedoch, daß dies nur teilweise seine Berechtigung hat. Allerdings die ausgezeichneten Ergebniffe der wiffenschaftlichen Landwirtschaft, die uns gur Berfügung stehenden fünftlichen Dungemittel haben uns in den Stand gefett, auch das von der Natur gu ertropen, was sie uns nicht ohne weiteres freiwillig hergeben wollte. Aber gemiffe Grundgefeke, wie der Wechfel von Salm= und Sad= frucht, der nur alle 6- 8 Jahre erfolgende Anbau von Rlee auf bemfelben Schlage oder sonftige gleichsam individuelle Rudsichten für den Unbau einer bestimmten Fruchtart muffen boch auf jeden Fall eingehalten werden. Das heißt mit anderen Worten, von einer Fruchtfolge muß auch hier die Rede fein, um fo

mehr, wenn wir mit von Kümter erläutern (Tagesfragen aus dem modernen Aderbau, 4. Seft: Über Fruchtfolge): "Fruchtfolge ist die Ausseinadersolge verschiedener Pflanzensormen in größeren oder kleineren Zeitabschnitten auf demselben Standorte." Wenn wir allerdings ein seltgesetztes Schema in der regelmäßigen Wiedertehr der Feldfrüchte nach einer bestimmten Anzahl von Jahren nicht einzehalten sehen, man sich vielmehr je nach den Umständen Abweischungen erlaubt, so möchten wir doch hier besser von einer "Fruchtwechslewirschaft mit verstärttem Hadfrucht- oder Rübenbau" sprechen, als von einer freien Wirtschaft.

Als Außenschläge werden die Felder mit lehmigem Sandboden behandelt. Wir finden auf ihnen in den 90er Jahren mit nur geringen Abweichungen die Fruchtfolge:

> Roggen Rartoffeln Safer,

während seit 10 Jahren stets Roggen und Kartoffeln, diese mit gewöhnlicher Stalldunggabe, abwechselnd angebaut werden.

Die Fruchtfolge der übrigen Felder, also des weitaus größten Teiles, ist im großen und ganzen sechsseldrig und gestaltet sich folgendermaßen:

- 1. Getreide,
- 2. Hadfrucht +,
- 3. Getreide,
- 4. Sadfrucht +,
- 5. Getreide,
- 6. Rlee.

Bei diesem ganz allgemein gehaltenen Schema behält man sich allerdings völlig freie Hand bei der Wahl des Getreides, ob Winterung oder Sommerung vor. Die Hadfrucht ist gewöhnlich die Zuderrübe, auf Feldern mit geringerer Deckschicht die Kartossel. Die Rleeinsaat wird nach Möglichteit so eingerichtet, daß  $\frac{1}{3}$  in Roggen,  $\frac{1}{3}$  in Weizen,  $\frac{1}{3}$  in Hafer kommt. Die Wiedertehr des Klees ersolgt mit geringen Ausnahmen jedes 6. Jahr. Diese Zwischenzeit ist vielleicht etwas kurz bemessen, da man wohl besser 7—8 Jahre

vergehen läßt; doch haben sich bisher Anzeichen von Kleemüdigkeit noch nicht eingestellt. Bemerkt sei noch, troßdem dies für die besprochene Wirtschaft so gut wie gar nicht in Frage kommt, daß sich der sonst anderweitig beliebte Anban von Weizen nach Gerite hier gar nicht bewährt hat. Bon den hier folgenden Beispielen für die Fruchtsolgen sind Rr. 1 bis 4 den 90er Jahren entnommen, Nr. 5 bis 9 der Zeit nach 1900:

| +<br>-<br>+ |
|-------------|
|             |
|             |
|             |
| +           |
|             |
|             |
|             |
| [,          |
| peizen      |
| +           |
| rweizen     |
| +           |
|             |
|             |
|             |
| Χ.          |
|             |
| +           |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |

Wir finden asso v. Rümfers1) Bermutung bestätigt, "daß manch eine sogenannte freie Wirtschadt in Wirtlichkeit gar keine solche ist".

<sup>1)</sup> v. Rumfer, Tagesfragen gum mobernen Uderbau, Seft 4, 1911, G. 27.

Als nicht gang vorteilhaft tonnten in den Fruchtfolgen seit 1900 die Stellung der Stallmistgabe, einmal nach zwei, dann wieder nach vier Jahren, angesprochen werden. Aber da der Weigen grundssälle nicht mehr in die erste Gare kommen soll, ließ es sich nicht anders einrichten, sollten nicht durchgreisende Anderungen in der Fruchtfolge vorgenommen werden.

## 3. Die Bodenbearbeitung und die Dungung.

## a) Die Bobenbearbeitung.

Bis zum Jahre 1796 werden in den Inventarverzeichnissen regelmäßig folgende Acergerate genannt:

- 3 Pflüge mit Gegangen Sechen und Scharen,
- 3 Saten,
- 2 Paar hölgerne Eggen.
- 1 Paar eiferne Eggen,
- 2 Walgen mit eisernen Bapfen.

Daß die Bearbeitung damals immerhin noch viel zu wünschen übrig sieß, zeigen Bemerkungen über den Zustand des Feldes, wie "der ist butigt und verquedt". 1805 werden schont Pflüge, 8 hölzerne, 4 eiserne Eggen und 2 Walzen zur Bestellung verwendet. Doch muß hierbei noch berüdsichtigt werden, daß die Bauern mit ihren eigenen Geräten den Acer des Gutsherrn mitbestellen mußten. Das eigentliche Aufblühen des landwirtschaftlichen Maschinenwesens in Deutschland fällt in die zweite Hölfte des 19. Jahrhunderts, mit als indirette Folge der Absösungsgesese. Die wirtliche Extenntuis des Wertes einer guten Bodenbearbeitung ist aber erst neueren Datums, denn die vervollsommuneten Acergeräte stellen einen nicht zu unterschäßenden Fastor zu den heute erreichten Ertragssteigerungen dar.

von Rüm ter sagt in seinen "Tagesfragen aus dem modernen Aderbau" (Heft 1: Der Boden und seine Bearbeitung): "Das Hauptziel der ganzen Bodenbearbeitung überhaupt ist die Herstellung der Bodengare", d. h. mit anderen Worten "die Aberführung eines Bodens aus der Einzel- in die Krümelstruktur". Erst wenn diese erreicht ist, vermögen die Atmosphäristen vollkommener in Wirksamfeit zu treten und die erhöhte Luftzusuhr regt eine gesteigerte Bakterientätigkeit an. Ferner läht sich mit den zur Berfügung stehenden Geräten die Kapislarität erhöhen oder durch Unterbrechung verringern. Kurz, die gesamte Bearbeitung bezwedt die Berbesserung der physikalischen Eigenschaften des Bodens und im Jusammenhang damit auch seines chemischen und biologischen Zustandes. Auch das Bertilgen der auf dem Acer gewachsenen Unträuter sei nicht vergessen.

Aber die in unserer Wirtschaft seit 1891 vorhandenen Geräte und Maschinen geben die Abersichten Nr. 17 und Nr. 18 Ausschluß. Wir sehen, daß im Laufe der Zeit Geräte, die den heutigen Ansorderungen nicht mehr entsprechen, durch neue, nuderne erseht worden sind, auch der Gesantbestand ist heute größer als vor 25 Jahren.

Unter den Adergeräten sind die früher benutten Holz- und Schwingpflüge ganz von den Sackschen Pflügen verdrängt worden. Exstitrpatoren und Federzahnkultivatoren haben sich namentlich bei der Frühjahrsbestellung und zur Beseitigung des Unfrautes gut bewährt. Bon großer Bedeutung sind auch die Acesscheie, die in der eigenen Wirtschaft durch Jusammenschlagen passenter Bäume beraeltellt werden.

Jur Saat ist noch Ansang der 90er Jahre die Breitsämaschine benust worden, heute ist die Drillmaschine gang an ihre Stelle gestreten; nur an den steilen Hängen muß auf die Handsaat zurüdgegriffen werden. Als Düngerstreuer mit hervorragender Leisung und Arbeit ist die Westphalia allbekannt und geschätzt, zumal man den Arbeitern das Ausstreuen von Thomasmehl, besonders aber Kalfsicksoff, mit der Hand nicht zumuten kann. Andererseits ist der Landwirt durch diese Düngerstreumschine von den Windwerstältnissen so den Windwerstellung in den kann der Anderseitschaften und die Anwendung san den Hängen ist seine Anwendung schon an sich unmöglich. Dann soll aber auch den Arbeitern durch das Mähen mit der Sense die Wöglichteit eines Mehrverdienstes gegeben werden, soweit es die Verhältnisse ae-

statten. Ein Kartoffelheber (Graf Münstersche Maschine) ist stets in der Wirtschaft vorhanden gewesen. Ungünstige Leuteverhältnisse im Jahre 1898 — die Polen waren größtenteils weggesausen — machten den Antauf eines Kübenhebers (System Siedersleben) nötig; seitdem wird das Roden teils mit der Hand, teils mit der Maschine vorgenommen. Auf der Wiese wird heute der Gabelheuwender, der das Auseinanderschütteln des Heues besserst, vor dem früher angewandten Trommeswender bevorzugt.

Auch das Speicherinventar ist durch eine neue Windsege und einen Trieur der Zetztett angepaßt worden. Ferner sei einer seit 1903 angewandten Aleesämaschien mit Turdine (Apollowerte-Gößenit) gedacht, die an Stelle des früher üblichen Aleestarrens mit Würsten trat. Dieser sehr handliche Apparat besteht aus einem Behälter, aus dem der Alee langsam herausssischt, um dann durch die Turdine breitgeschleubert zu werden. Ein Mann bindet sich die Aussiche um und geht dann, die Aurbel drehend, das Feld ab. Die Streusweite beträgt 4 m. Grassamen damit zu säen, ist allerdings nicht ratsam. Jusest noch ein Apparat zum Weißen der Stallwände, der in Form einer Pumpe zwei Mann Bedienung ersorett — einer zum Pumpen, ein zweiter zum Führen des Schlauches, aus dessen Brause am Ende die Kalsmisch an die Wänds gesprist wird. Absgeschen von der schnellen Arbeit diese Gerätes, wird dadurch auch eine gründliche Desinsettion der Stallwände bewirtt.

 Gestalt des Brennmeisters, von selbst gegeben; in Munzig sehlt die Brennerei und folglich auch die für das Dampsdreschen nötige Persönlichkeit. Ziehen wir dies, sowie den Umstand in Betracht, daß die Gesamtzahl der Dreschage im Jahre nicht mehr als 3½ Wochen ergibt, so durste im Interesse der Rentabilität das Fehlen eines eigenen Dreschstaßes wohl begründet sein.

Der Anschliß an die Abersandzentrale Gröba, die auch die Amtshauptmannschaft Meißen mit elektrischer Kraft und Licht versorgen soll, ist in der allernächsten Zeit zu erwarten. Allerdings sind disher wiederholt Klagen über zu hohen Preis, mangelhaftes Funktionieren der Kraft- und Lichtleitung saut geworden, doch dürften diese Abelsichen mit der Zeit wohl beseitigt werden.

Uber die eigentliche Bodenbearbeitung ift folgendes gu fagen: Bu allen Früchten wird zweimal gepflügt; waren Rartoffeln oder Buderruben Borfrucht, fo lagt man es bei einer Furche bewenden. Als weiterer Grundsak gilt, die für die Frühighrsbestellung bestimmten Ader über Winter in rauber Furche liegen zu lassen, damit die wasseraufnehmende Rraft gesteigert wird und der Boden tüchtig auswintern fann. Der alten Regel, daß dem Erntewagen ftets der Pflug folgen folle, wird in vollem Mage Rechnung getragen, b. h. bie Stoppel wird sogleich gestürzt. Da dem Getreide gum größten Teile Sadfrüchte folgen, fo wird für die Buderrüben der gu verwendende Stalldung gleich nach ber Ernte auf die Felder gefahren, oft sind auf dem Ader icon in weniger arbeitsreicher Beit zu biesem 3wede Miftberge, Die, um Berlufte tunlichft gu vermeiden, mit einer Erdichicht bededt find, hergerichtet worden. Der Dung wird dann flach untergebracht und im Spatherbste auf 25-30 cm vierspännig gepflügt. Wo dies infolge anderweitiger Inanspruchnahme ber Gespanne nicht möglich war, wird ber gestürzte und eingewalzte Stoppelader später mit Dung befahren und tief gepflügt. Dabei wird aber ber Mift von einem dem Pflug folgenden Arbeiter ein= gestrichen, damit er wegen des vollen Luftabschlusses nicht vertorft. Da der Sauptfrost des Winters gewöhnlich erst nach Beihnachten einsett. lagt fich diese gange Arbeit fast ausschlieglich noch im Spatherbste bewältigen. Der Dung zu Kartoffeln, wobei es nicht so eilt, tann aber dann oft erst im zeitigen Frühjahr untergebracht werben.

Der Dampfpflug wurde nur in den Jahren 1893 und 1894 in Anfpruch genommen; da aber auf dem mit Dampf gepflügten Acer die Erträge auch nicht höher waren als auf dem mit Gefpannen bearbeiteten und sich die Arbeit in den folgenden Jahren ausreichend mit dem eigenen Spannwich erledigen lieh, ist vom weiteren Dampfpflügen abgesehen worden. Das Vierspännern zu Küben wurde bis 1910 mit Sackschen Pflügen in Form des Figurenpflügens vorgenommen, das weniger Zeitverluft beansprucht als das Veetpflügen. Seitdem jedoch ein Pendel- (Valance-) Pflüg (Engelssköln) zur Verfügung steht, wied gewöhnlich dieser benuft. Er trägt zwei Pflugtörper, ist somit nach dem Spstem der Wechselpssiggebaut und für unmittelbar anschliebende Furchenreihen im Hinzund Rückgange eingerichtet. Wasserverbaren auf dem über Wintersmäßer Kässe.

Das Wintergetreibe, dem zwei Furchen und nach Hadfrüchten eine Furche vorausgegangen sind, wird, falls der Boden nicht genügend Zeit gehabt hat, sich zu sehen, vor dem Drillen mit der Kingelwalze seitgewalzt und nach der Einsaat und dem Eineggen in gleicher Walzenfurche liegengelassen.

Ift für die Wintersaat ein rauhes Bett die Regel, weil die größeren und fleineren Bodenklumpen dem Schnee als Stugpuntte Dienen follen und die feinere Berfrumelung dann dem Gefrier- und Sprengungsprozesse der Natur überlassen bleibt, fo gilt dem gegenüber für den Frühjahrsader der Grundfat: "Es foll fo fein aussehen wie in einem Gartden." Um dies zu erreichen, ift eine fehr umfangreiche Bearbeitung geboten. Zum Pflug wird dazu naturgemäß nur im Notfalle gegriffen; höchstens auf start veruntrautetem Ader hat sich ein seichtes Aufpflügen mit dem Ruhrhaten und nach folgendem wiederholten Eggenstrich gut bewährt, doch sind das nur Ausnahmen. Gewöhnlich wird der Frühjahrsader nach genügendem Abtrodnen einmal mit ichweren Eggen aufgeeggt, dann folgt der Dungerftreuer, diesem wiederum die Aderschleife, die fich auch fonft im gangen Rreise einer großen Beliebtheit erfreut. Go wird der Ader, falls Ralkstidstoff gestreut worden war, etwa 10 Tage liegengelassen; ein oder mehrere Rultivatoren- und Eggenstriche, je nach der Bodenbeschaffenheit, und eine ichwere dreiteilige Walze mit abermaligem Abeggen geben dann dem Ader die gewünschte gartenahnliche Beichaffenheit zur Ginfaat. Ift diese vorhanden - bei Rüben seit 1911 mit Töpferschen Drudrollen -, fo beschlieft das Gineggen und Einwalzen die Arbeit. In derfesben Weise mar man bis vor wenigen Jahren nach dem Drillen auch mit der Rübensaat verfahren, doch ichenkt man fich neuerdings den Eggeftrich nach der Sagt und walst sogleich die höchstens 2 cm tief liegenden Rübenkerne mit einer ichweren dreiteiligen Walze zu. Diese Walze (von Grok in Leipzig-Eutrikich) mit einem Durchmeller von 75 cm wird gefüllt. Borgeschrieben ift eine Sandfüllung, doch war diese in Mungig gu ichwer. Auch eine halbe Sandfüllung erwies fich als unporteilhaft wegen zu starken, durch das Rutschen der Massen innerhalb des Hohlkörpers verursachten Schlagens der Deichsel. Erft eine Füllung mit Tannennadeln erwies sich als zwedmäßig. Die Anschaffung dieser schweren Balge machte sich nötig, da Beobachtungen zeigten, daß die früher benutte Holzwalze die Saat nicht fest genug andrückte, die Rüben infolgedellen recht ungleich aufliefen. Mit dem Kartoffelader wird wie üblich verfahren: nach genügendem Serrichten erfolgt das Reihenziehen mit dem Martor, Säufeln und Walzen der Reihen mit der Holzwalze.

Die weitere Bearbeitung nach erfolgtem Aufgang der Saat bezwect die Untrautvertilgung, die Regelung der Feuchtigkeitsverhältnisse nach die Lüftung des Bodens. Das Haden des Getreides ist nur in den ersten Jahren vorgenommen worden; da aber ein sichsbarer Erfolg ausbsieb, hat man davon wieder ganz abgesehen. Die gleiche Erfahrung machte der Wirtschaftsleiter eines benachbarten Gutes, der, aus der Provinz Sachsen kommend, wo das Behaden des Getreides sehr üblich ist, dies Versahren auch bald wieder aufgab. Man beschränkt sich daher, um die Bestochung des Winterweizens zu sördern, auf einen Strich mit eisernen Eggen, während bei Roggen gar keine weitere Bearbeitung stattssindet, bei Sommerung nur, wenn Verkrustung des Vodens befürchtet wird. Um so mehr erfolgt das Haden der Rüben, in die ja "der Jucker bekanntslich hineingehadt" werden soll. Die Hadmaschine wird nur setten angewandt, dafür wird alses dreis bis viernal (außer dem

Bersehen) mit der Hand gehadt; der ersten Hade solgt noch einmal die Walze, bei der letzten wird außerdem ein Behäuseln der Einzelrübe vorgenommen. Die Bearbeitung der Kartosseln besteht im Abeggen nach dem Aussaufen, serner in zweimaligem Jgeln und dreimaligem Ansahren. Distelstechen und Ausreihen anderen Unstrautes bedars, weil selbstverständlich, wohl keiner besonderen Erwähnung.

Am Schluß dieser Besprechung angelangt, sei jedoch darauf hingewiesen, daß der verständige Landwirt sich davor hüten muß, seine Bestellungsarbeiten nach einer Schablone vorzunehmen, denn was in dem einen Jahre frommt, das kann im solgenden ein großer Fehler sein. Bielmehr soll die gesamte Bodenbearbeitung mit Rüdsicht auf den Justand und die Beschaffenheit des Ackers in jedem einzelnen Jahre vorgenommen werden.

Die Saatmenge und die Reihenweite bei den einzelnen Früchten sind folgende:

|              | Saatmenge auf 1 ha | Reihenweite |
|--------------|--------------------|-------------|
|              | kg                 | cm          |
| Roggen       | 144,5              | 11          |
| Weizen       |                    | 11          |
| Sommerweigen | 270,0              | 11          |
| Hafer        | 135,0              | 11          |
| Rartoffeln   | 2250,0             | 50/35       |
| Zuderrüben   | 31,5               | 40/20       |
| Futterrüben  | 27,0               | 50/30       |

In den 90er Jahren betrug die Saatmenge des Wintergetreides noch etwas mehr. Sehr dünne Wintersaat hat sich wegen alszu starker Winde und Schneemangels als nicht angebracht erwiesen. Ferner wurde das Getreide in den 90er Jahren auf 13 cm gedrillt, auch die Drillspur der Rüben war erweitert. Bei Zuckerrübensamen werden 27 kg auf 1 ha von der Fabrit gesiesert, bis vor 8 Jahren gegen Bezahlung, seitdem unentgestlich.

#### b) Die Düngung.

Für die Landwirtschaft — und das galt in ganz besonderem Maße für das 18. Jahrhundert — tommt als Düngemittel in erster Linie der in der eigenen Wirtschaft erzeugte Stalldünger in Bestracht, der nicht nur die chemischen, sondern auch die physitalischen Sigenschaften des Bodens verbessert und für die Erhaltung der alten Araft besonders wichtig ist.

In früherer Zeit wurde zur Wintersaat zum größten Teile entweder mit Stalsmist gedüngt oder gepfercht. Es ist aber auch Brauch gewesen, auf dem schon bestellten Ader Dung auszubreiten, um der aufgehenden Saat die ausgelaugten Rährstoffe dienstbar zu machen. Der zurüdgebliebene strohige Anteil ist dann sicherlich wieder beseitigt worden. Wir sinden auch heute noch in kleineren Wirtschaften bei der Düngung der Wiesen ganz ähnliches. Zur Sommerung hat in Munzig niemals eine Düngung stattgefunden. An "künstlichen" Düngemitteln verwandte man den Kalt (zu Winterung), serner verpslichtet der Bertrag von 1792 zum Düngen mit Seisensieden und Gerberlohe. Diese Bestimmung sehlt in den solgenden Berträgen und ist erst 1805 wieder zu sinden, wonach der Pächter außerdem noch jährlich mindestens 400 Schessel "guten niedersändischen Kalt" auszultreuen hatte.

Trof der uns heute in Mengen zur Verfügung stehenden relativen Düngemittel hat der Stalldung an Bedeutung nicht verloren. von R üm f er bezeichnet ihn als "die wichtigste, nachhaltigste und bedeutsamste Grundlage der ganzen Aderkultur und der Hebung des gesamten Kulturzustandes" und rät, "die Stallmistgaden, wo sie hingehören und keine Bedenken für den Boden selbst haben, so oft zu wiederholen und so hoch zu bemessen als irgend zu beschaffen ist und als es die im Stallmist zu bauende Frucht irgend gestattet oder verzinst.<sup>1</sup>). Diesen Forderungen wird man hier vollauf gerecht, da jährlich stets über 30% der Aderstäche mit Stallmist besahren werden (vgl. die Aberssicht Ar. 19). In den 90er Jahren

<sup>1)</sup> von Rümfer, Tagesfragen aus dem modernen Aderbau, 2. Auflage, Heft 3, Stallmiss- und Gründungung, S. 27.

des 19. Jahrhunderts wurde der Stalldunger nur teilweise zu den Sadfruchten, der andere Teil aber bem Getreibe gegeben. Go wurde, wie es auch heute noch vielfach im Rreife Meigen geschieht. die Rleebrache gu dem darauffolgenden Weigen mit Stallmift befahren, ja felbit den Safer finden wir öfters in eriter Tracht. Rach ben in Mungig gemachten Erfahrungen bedeutete bas jedoch eine allgu reiche Bufuhr von Stidftoff, die für den Rornerbau nicht vorteilhaft sein konnte. Denn fehr oft trat ftartes Lagern des Getreides ein. Daher ist man seit Anfang des jetigen Jahrhunderts von dieser Wirtschaftsweise völlig abgewichen und dungt dafür nur noch zu Sadfrüchten mit Stalldung, und dann um fo ftarter: 3u Zuder- und Futterrüben 400 dz auf 1 ha, ebenso zu Rartoffeln. abaelehen von denienigen Geldern, die wegen ihrer leichten Bodenbeschaffenheit regelmäßig jedes zweite Jahr mit einer mittelftarten Sabe von 250 dz bedacht werden. Die Grundungung hat man fich niemals zunute gemacht.

Da sich mit einer reinen Stallmistdüngung teine Höchsterträge erzielen lassen, so sind auch stets kinstliche Düngemittel angewendet worden. Dah Sachsen, was die Wenge der verwendeten kinstlichen Düngemittel betrifft, den lediglich zuderrübenbauenden Gegenden unmittelbar folgt, betonte schon Okonomierat Steiger auf der ersten Wanderversammlung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 1886 zu Dresden. So hat denn auch im Laufe der Jahre die Verwendung des fünstlichen Düngers in Munzig beständig zugenommen, wosür namentlich der gesteigerte Zuderrübenbau der Grund gewesen ist, der an die Kraft des Bodens bekanntlich sehr hohe Ansprücke stellt. Schon ein slüchtiger Vid auf die Übersichten Kr. 19—23 segt ein beredtes Zeugnis dassür ab, welchen Wert man den relativen Düngemitteln in der prattischen Landwirtschaft beimiskt.

Unter den stidstofshaltigen Düngemitteln steht der Chilesalpeter an erster Stelle. Er ist stets nur als Ropsdünger, und zwar in mehreren Gaben, gestreut worden, zu Getreide die Anstang des Jahrunderts je nach Bedarf (bis zu 1,5 dz auf 1 ha). In den letzten Jahren sedoch ist er gar nicht mehr angewendet worden, um dem Lagern und dem Befall des Getreides vorzubeugen. Von den Hadfrückten sind die Kartosseln bis 1907 damit nach Bedarf gedüngt worden,

während die Zuderrüben eine bestimmte Menge erhielten. Kiehl') stellte im Jahre 1894 für die Ropfoungung der Zuderrüben mit Chilesalpeter folgende Leitsäte auf: "Chilesalpeter-Kopfdungung, mit Borsicht und Gewissenhaftigkeit angewandt, ist dem Rübenertrage und dem Zudergehalt der Rüben eher förderlich, zumeist sogar geboten. Der Salpeter ist nicht vor oder bei der Saat zu streuen und ist zu tellen in der Weise, daß zu je ½ gestreut wird, wenn die ersten Rüben sich zeigen, nach der ersten und nach der zweiten Hade."

"Die Ropfdungung werde den Rüben nicht später gegeben als auf 6 Blätter (ohne die Kotyledonen)."

"Das Ausstreuen des gesamten Salpeters vor oder bei der Saat muß ich für eine Berschwendung erklären."

Diese Ersahrungen hat man sich auch in unserer Wirtschaft zunutz gemacht und verfährt ganz nach der obigen Vorschrift, namentslich was die Zeit des Ausstreuens betrifft. Die letze Gabe ersolgt in der ersten Halfe des Zunis, zu einer Zeit, wo die Zusuhr von Sticksoff eine Berminderung des Zudergehaltes der Rüben noch nicht befürchten läßt. Erst wenn die Sticksoffdingung nach dem 20. Juni ersolgte, ergab sich nach Schneidewinds Versuchen (D. L. G. Seft 146) eine Verminderung des Zudergehaltes. Nebenbei sei demertt, daß die Zuderfabrit Döbeln ihren Attionären niemals Vorschriften über die Düngung zu Küben gemacht hat, wohl deshalb, weil diese Kabrit von seher nicht die Rübens, sondern die Zudermenge, d. h. nach Zuderprozenten bezahlte.

Schwefelsaures Ammoniak ist seitener verwendet worden, seit dem Jahre 1910 dagegen mehrkach der Kalkstälftoff, der von vielen praktischen Landwirten noch recht steptisch deurteilt wird. In unserer Wirtschaft hat sich dieses Düngemittel mehr und mehr Eingang verschaft. Zu Körnerfrüchten ist der Kalkstälftoff mit dem besten Erfolg gegeben worden, eine Bestätigung der von Prof. Schneide wind in Halle erhaltenen Ergebnisse (Heft 146 der D. L. G.). Bersuche die Juderrüben verliesen ebenso günstig; unmittelbare Schädigungen im Ertrage oder im Judergehalt haben lich im Geaensake zu den

<sup>1)</sup> Richl, Ertragreicher Buderrübenbau, G. 29 und 30, Berlin 1900.

von Schneibewind erhaltenen Resultaten nicht feststellen laffen1).

Im Jahre 1913 wurde zum ersten Male in unserer Wirtschaft der Norgesalpeter anstatt des Chilesalpeters angewandt. Der Erfolg war gut, doch verursachte die hygrossopische Beschaffenheit des neuen Düngers beim Ausstreuen manche Schwierigkeiten. Das gleiche zeigten auch Schneide und Schneide Weinds Berluche.

Die Phosphorsäuredüngung ist mit Rücksicht auf den geringen Phosphorsäuregehalt des Bodens durchweg recht stark, selbst für die dafür weniger bedürftigen Pflanzen, wie Hafer und Kartosseln. Damit soll zwar eine Düngung auf Borrat bezwedt werden, aber die oben mitgeteilte Analyse ergab, daß von einem Phosphorsäurevorrat gar nicht gesprochen werden kann. Es wäre daher wahrscheilich vorteilhaster, eine Phosphorsäuredüngung auf Vorrat nicht in Form des leichter löslichen Superphosphats, sondern wie von Rümter es empfiehtt, als Thomasmehl zu geben. Diese sit sedoch nur in dem ersten der von uns untersuchten Jahre zu Feldsfrücksen angewandt worden. Doch ist man bald zum Superphosphat mit 18% P2 O3 übergegangen, das bei allen Frückten Berswendung sindet.

Dem Kali gegenüber verhielt sich der Wirtschaftsleiter noch bis vor kurzem ablehnend, weil nach seiner Annahme der Boden genügend Kali besaß und dann eine besondere Zusuhr dieses Stoffes Verschwendung gewesen wäre. Doch da zunächst im kleinen ansgestellte Versuche mit 40% igem Kalisalz günstige Ergebnisse kieserten, soll nunmehr auch die Kalidungung ins Auge gesaßt werden. Die Versuche erstreckten sich auf Kartossellund zu Zuserrüben?).

Mit Kalf ist bisher nur einmal gedüngt worden, da der Boden genügend Kalf enthält (vgl. Analyse, nach der der Kalkvorrat als normal zu bezeichnen ist).

Wie sich die Düngung seit 1888 bei den einzelnen Früchten gestaltet und entwickelt hat, darüber geben die Übersichten Nr. 20 bis 22 nähere Ausfunft. Aus ihnen jei turz folgendes hervorgehoben: Bis in die ersten Jahre dieses Jahrhunderts hinein sinden wir unter den Halmfrüchten Weizen und Haser vielsach in erster Tracht. In diesem Falle wurde von tünstlichen Düngemitteln nur Chilesalpeter nach Bedarf als Ropfdünger gegeben. Halmfrüchte in zweiter und ditter Gare erhielten eine Phosphorsäuredingung in Form von Thomasmehl oder Superphosphat. Die Stärke der Gaben schwantt teilweise, weil der Wirtschaftsleiter in den 90er Jahren mit den Sigentümslichteiten des Bodens noch nicht hinreichend vertraut war. Seit ungefähr 1900 verschwinder jede Stallmistdüngung und statt dessen erhalten Roggen, Weizen und Hatt dessen der Kinstlichen Düngemittel zugeführt.

Jum Roggen werden 2,75 dz Superphosphat, seit 1906 3,6 dz auf 1 ha gegeben; außerdem seit 1908 eine N-Düngung von 1 dz schwefelsaurem Ammoniat; anstatt des letzteren seit 1912 1,75 dz Austiditoff. Der Weizen wird seit 1897 mit 2,75 dz Superphosphat gedüngt; seit 1906 ist diese Gabe auf 3,6 dz erhöht worden. Dazu tritt im Jahre 1908 noch eine Stidstoffdüngung von 1 dz schwefelsaurem Ammoniat, das seit 1912 durch 1,75 dz Rallftidstoff ersett wird. Für Sommerweizen und Hafer gilt das gleiche. Chilesalpeter wird als Kopfdünger nur im Bedarfsfalle gestreut.

Die Hadfrüchte sind bis auf wenige Ausnahmen stets in die erste Tracht gekommen, seit 1900 ersolgt die schon erwähnte verstärkte Stallmistdungung von 400 dz auf 1 ha (vgl. S. 46). Die künstliche Düngung der Kartoffeln stellt sich solgendermaßen:

Bei den Juderrüben bestand die Jufuhr von fünstlichen Dünges mitteln dis 1904 in 2,75 bis 3,6 dz Superphosphat und 3,6 dz Chiles salpeter. Im Jahre 1910 betrug sie

Bumpe.

<sup>1)</sup> Nur bas regelwidrige Jahr 1911 machte hiervon eine Ausnahme.

²) Die gleichen Erfahrungen auf schwerem Boden teilt Dr. D. Bibrans in den Blättern für Zudertübenbau, 1911, Nr. 8, mit.

4,50 dz Superphosphat 1,00 dz Ralffitaftoff 2,75 dz Chilefalpeter

und im Jahre 1914:

4,50 dz Superphosphat 1,75 dz Kalffitäftoff 3,60 dz Norgefalpeter 1,75 dz 40%iges Kalifalz

Das Verhältnis von  $N: P_2O_b$  schwantt von 1:1,5 bis 1,1, ist somit das gleiche, wie es Krafft empfiehlt. 1)

Aus den Abersichten geht klar hervor, daß die Verwendung des Handelsdüngers sich seit 1888 stets auf zunehmender Bahn bewegt hat. Der Wert der künstlichen Düngemittel, berechnet auf 1 ha der Ackerstäche, betrug

> 1891 39,44 W. 1901 33,79 " 1911 56,97 " 1913 74,04 "

Auch hierin zeigt sich wieder eine sehr große Ahnlichkeit unserer Wirtschaft mit den Ergebnissen der von Gutknecht untersuchten Güter der Wagdeburger Börde?).

## 4. Die Erträge der Aderfrüchte.

Die Erträge der früheren Jahre zeigt Übersicht Nr. 24, in Scheffeln für 1 Acter berechnet. Die Angaben für das 18. Jahrhundert sanden wir auch nach dem Bielsachen der Aussaat wiedergegeben; die Umrechnung erfolgte in gleicher Weise, wie schon oben unter Kapitel "Die Fruchtsolgen" (S. 32) mitgeteilt worden ist. Leider sind eben regelmäßig geführte Erntetabellen oder Wirtschäftsbücher nicht vorhanden, so daß nur über die Ernten einiger bestimmter Jahre Mitteilungen gemacht werden können.

Die solgende Übersicht ermöglicht einen Bergleich der Erträge zu Munzig im 18. Jahrhundert mit den senigen des Kammergutes Ostra<sup>1</sup>):

Ertrage in Dresdner Scheffeln auf 1 Ader

|           | in A            | Runzig          |        |        |
|-----------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| Jahr      | Weizen          | Roggen          | Gerste | Safer  |
| 1723/29   | $15\frac{1}{2}$ | $12\frac{3}{4}$ | 111/4  | 133/4  |
| 1736      | 131/2           | 13 1/2          |        | 11 1/2 |
| 1769      | $13\frac{3}{4}$ | 13              | 10     | 141/   |
| 1797/98   | $20^{1}/_{4}$   | 20              | _      | 18     |
|           | in              | Ostra           |        |        |
| Jahr      | Weizen          | Roggen          | Gerfte | Hafer  |
| 1720      | 17,0            | 9,8             | 11,7   | 6,9    |
| 1730      | 24,0            | 14,0            | 12,3   | 11,2   |
| 1750      | 13,0            | 17,3            | 10,5   | 14,5   |
| 1760      | 21,5            | 22,1            | 17,0   | 16,5   |
| 1799/1807 |                 | 8,3             | 12,4   | 12,0   |

Ziehen wir in Betracht, daß die Königlich Sächsischen Domänen schon im 18. Jahrhundert in ganz ausgezeichneter Weise verwaltet wurden, so erscheinen die Munziger Erträge teilweise ziemlich hoch, so wie man sie vielleicht von jener Zeit nicht erwartet hätte. Der Grund dafür ist wohl in der damalizen schon ganz befriedigenden Kultur des Ackerlandes zu suchen, dann sind aber auch nur die Flächen von bester Bodenbeschaffenheit bebaut worden. Die Angaben aus den Zahren 1771 und 1772 (vgl. Aberssicht Kr. 24) sind Berichten entnommen, welche die Regierung alsgemein gefordert hatte, da die drei Jahre 1771, 1772 und 1773 überall in Sachsen eine erhebliche Wisernte gebracht hatten und öfsentliche Maßnahmen zur Beseitigung des Rotstandes nötig machten (Samenadgade, Berbot des Getreideausfauss und Getreideaussuhrverbot).

<sup>1)</sup> Rrafft, Lehrbuch der Lundwirtschaft II., 8. Auflage, G. 167.

<sup>2)</sup> Gutfnecht, Die Landwirtschaft in ber Borbe, D. L. G., Beft 130.

<sup>1)</sup> Böhme, Entwidlung der Landwirtschaft auf den Königlich Sachfischen Domänen, Berlin 1890, S. 94.

Daher auch die geringen Ernten der betreffenden Jahre, die sonst mit den Erträgen der übrigen Jahre nicht in Einklang zu bringen wären. Doch muß darauf hingewiesen werden, daß die Jahlen Ungaden des Pächters entstammen, die aus naheliegenden Gründen gewiß eher zu niedrig als allzu hoch sind. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, daß die Erträge der bäuerlichen Betriebe in den drei zu Munzig gehörenden Dörfern erheblich höher waren. Auch F. A. v. Ende schreibt 1800, die Munziger Ernte sei 1772 im Bergleich zu anderen Gegenden Sachsens noch erträglich gewesen.

Bergleicht man die Ernteerträge in der Zeit vor 100 Jahren und heute nach dem Bielfachen der Aussaat, so ergibt sich folgendes:

|         |  |  |  | 17 | 797/98 | 1898/1902 |
|---------|--|--|--|----|--------|-----------|
| Roggen  |  |  |  |    | 9,1    | 13,8      |
| Weizen  |  |  |  |    | 9,0    | 17,7      |
| Safer . |  |  |  |    | 6.9    | 17.9      |

Die Angaben für 1797/98 sind etwa dieselben, wie sie Böhme für das Kammergut Ostra<sup>1</sup>) aus jener Zeit berichtet.

Hir die Erträge seit 1888 verweisen wir auf die Übersichten Kr. 25—30. Bon den Ernten gilt im großen und ganzen das, was darüber Eredner im Anschlüß an die Besprechung der geologischen und Bodenverhältnisse sagie. "Sie sind nicht außergewöhnlich hoch, aber doch immerhin sicher." Die ganze Amtshauptmannschaft Weisen ist ohne Zweisel der fruchsbartte Bezirf des Königreichs Sachsen. Die Erträge in Wunzig sehen mit einigen Ausnahmen teils mehr, teils weniger über dem durchschiltsichen Ertrag des Gesamtkreises, sie sind geringer als die der eigentlichen Lommahscher Psseze, dagegen wiederum höher als die der sübssichen Gesenden. an die Amtshauptmannschaft Freiberg grenzenden Gegenden.

Die 90 er Jahre sind — abgesehen von den beiden trodenen und Hageslahren 1892 und 1893 — durch starte Rässe ausgezeichnet, so 1889, 1894, 1896, 1897 — hier trat noch eine große Aberschwenmung im August bingu, — und 1899. Daher die teilweise recht

wenig befriedigenden Erträge. 1896 mußte sogar ein großer Teil des seuchten Weizens als Kafseerelat vertaust werden; der sür den damals geernteten Weizen geprägte Ausdruck "Getreidekümmel" hatte volle Berechtigung. Die Jahre nach 1900 waren für die hiesige Landwirtschaft günstiger, sehr trocken dagegen 1904, 1908 und 1911.

Der Roggen weist oft etwas sprunghaft verschiedene Erträge auf, je nachdem er auf dem sandigen oder auf dem besseren Boden gestanden hat. Am günstigsten waren die Jahre 1890, 1903, 1909 und 1911/13. Den disher erzielten Höchsterrag sieserte das Jahr 1909 mit 29,8 dz auf 1 ha.

Die Weizenerträge des ersten Jahrfünfts 1888/92 betrugen 25,8 dz durchschrittlich, die des letzten Jahrfünfts 1908/12 29,5 dz, das Wehr mithin 3,7 dz. Die höchsten Erträge brachten die Jahre

zu verzeichnen. Beim Hafer läht sich ein nachhaltiges, sicheres Ansteigen seit 1888 feststellen; das letzte Jahrfünft hat im Bergleich zum ersten (1888/92) ein Plus von 6 dz zu verzeichnen. Höchsterträge wurden in den folgenden Jahren erzielt:

Was die Kartoffeln betrifft, so werden in der Amtshauptmannschaft Weißen vielsach Klagen über das Auftreten der Kartoffeltrankheit laut<sup>1</sup>). Auch in Wunzig lassen die Erträge teilweise noch

<sup>1)</sup> Böhme, Die Entwicklung der Landwirtschaft auf den Königlich Sächsischen Domanen, S. 92.

<sup>1)</sup> Es ift interessant, soon bei Reuning (Reuning, Die Entwicklung der Sächlieden Landwirtschaft in den Jahren 1845—54) zu lesen, daß in Sachsen bereits vor 1830 die Kartossenkontscheiten eine allgemeine Kalamität war, deren Schaden sich auf 3 Millionen Minderertrag in einem Jahre bezisserten.

zu wünschen übrig, trothdem sie seit 1888 gleichfalls zugenommen haben. Es wurden geerntet in den Jahren

| 1888/92   | 124,5 dz |          |
|-----------|----------|----------|
| 1893/97   | 143,8 dz |          |
| 1898/1902 | 141.0 dz | auf 1 ha |
| 1903/07   | 140,9 dz |          |
| 1908/12   | 152.1 dz |          |

Die Erträge der Juderrüben nach Menge waren in den ersten der 90er Jahre am günstigsten; das Jahr 1890 hat den seither nicht wieder erreichten Betrag von 357 dz zu verzeichnen. Der Durchschnittsertrag der Jahre 1890/94 ist leider durch die trodenen Jahre 1892 und 1893 auf 280,9 dz herabgemindert worden. Er betrug in den Jahren

Befriedigend waren die Erträgnisse der Jahre

Die Zuderausbeute hat sich dauernd erhöht; sie stieg von 14,14% im Durchschnitt der Jahre 1890/94 auf 16,28% in den Jahren 1910/14. Betreffs meiterer Einzelheiten sei auf die Überlichten verwiesen.

#### 5. Die Biefen.

Über die Lage der Wiesen und ihren geringen Umfang im Bechältnis zum Aderlande war schon in einem früheren Kapitel die Kede. Hier nur noch einige Worte über die Bearbeitung und Düngung. Das Dörnern der Wiesen, d. h. das Abschepen mit zusammengedundenen spitzen Kuten und Zweigen, wurde schon von jeher dem Pächter im 18. Jahrhundert besonders aus Herz gelegt, um ein Bermoosen sernzubalten. Heuter erstreckt sich die Bearbeitung auf das Abeggen mit der Wiesengee, sobald dies im Frühjahre möglich ift, und auf das solgende Abharten des Wooses mit dem Rechen. Die ersten Rachtichten über Wiesendungung enthalten die beiden letzten Pachtschrickte, die es dem Pächter zur Ausgabe machen, "jährlich mindestens 60 Scheffel Seisensieder-, Schieferder Ralfasche" auszustreuen. Wie neuerdings die Düngung gehandhabt worden ist, zeigt die solgende kleine Aberslicht:

|               | mit Jaud        | ohne Jauche                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                 | gedüngte Wiesen auf 1 ha                                                                                                                                                          |
| 1888/1903 Jai | ıche + 4,5 dz : | Chomasmehl 4,5 dz Thomasmehl,                                                                                                                                                     |
| 1903/1911     | desgl.          | $\left\{egin{array}{ll} 1,25 & 	ext{dz} & 	ext{Ralifitafitoff,} \ 4,5 & 	ext{dz} & 	ext{Thomasmehl,} \ & 	ext{besgl.} \ +1 & 	ext{dz} & 40\% & 	ext{Ralifaf3.} \end{array} ight.$ |
| 1912          | desgl.          | $\left\{ egin{array}{l} 	ext{desgI.} \ + 1 	ext{dz } 40\% 	ext{ Ralifalz.} \end{array}  ight.$                                                                                    |

Außerdem wird je nach dem Borrate noch der Kompost und der Gestlügeldung auf die Wiesen gesahren. Der jährliche Heuertrag schwonkte zwischen 40—46 dz auf 1 ha; die besten Ernten hatten die Jahre 1893/97 mit durchschmittlich 56,1 dz zu verzeichnen (vgl. die Abersicht Rr. 30).

#### 6. Der Obitbau.

Uber die Obstbäume gibt die folgende Übersicht Aufschluß: Es waren in Munzig vorhanden

|   | Jahr | Stüd | auf<br>100 ha<br>Gefamt=<br>fläche | auf<br>je 100 ha<br>landw.genuh=<br>ter Fläche |
|---|------|------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 1891 | 3300 | 1994                               | 2229                                           |
| 1 | 900  | 3232 | 1912                               | 2169                                           |
| 1 | 1910 | 2070 | 1224                               | 1389                                           |

Im Jahre 19001) entfielen auf

| Amtshauptmannschaft Meigen 1487 Stud | 1660 Si | hüđ |
|--------------------------------------|---------|-----|
| Rreishauptmannschaft Dresden 839 "   | 1078    | ,,  |
| Rönigreich Sachsen 692 "             | 904     | ,,  |

Schon ber Ertragsanschlag des Gutes aus dem Jahre 1800 betont mit Nachdruck den Obstidau. Der Pächter war nach den Bestimmungen des Pachtvertrages stets verpstichtet, jährlich eine festgesetzt Angahl von Obstidäumen (jährlich 8, nach dem Siebensjährigen Kriege sogar 20 Stüd) anzupflanzen, was unter Zuziehung der Gerichte geschehen mußte. Am Pachtende wurde dem Pächter vom Verpächter eine Geld-Entschädigung für die angepslanzten Väume geleistet.

Die Obstfultur wird im Deutschen Reiche heute vielsach noch sehr extensiv betrieben, und doch hat gerad der Mibenbauer mittelbar ein besonderes Interesse an intensivem Obstbau. Denn je größer die Obsterzeugung, um so mehr steigt der Verbrauch von dem beim Einkochen, Konservieren usw. verwendeten Juders?). Die Anzahl der in unserer Wirtschaft vorhandenen Obstbaume war 1891 recht bedeutend; doch ist neuerdings eine starte Verminderung eingetreten, da Obstanlagen in Feld umgewandelt wurden. Die Väume

stehen teils auf Hutungsssächen, teils an Wegrändern. Die früher zahlreich vorhandenen Kirschödnume sind start gesichtet worden und sollen in den nächsten Jahren ganz ausgemerzt werden, das gleiche Schiellas stehe den Zwetschenbaumen bevor. Die Kirschödnume lätzt man eingehen, weil das Auftreten von Monilia cinera die Erträge sehr herabmindert, während die Pflaumen insolge der Konturrenz Böhmens seine Kente mehr bringen. Dafür ist der Bestand an gut sortsommenden Birnen- und Apfelbäumen vergröhert worden. Die Birnensorten sinde: Williams Christdiumen vergröhert worden. Die Birnensorten sinde: Williams Christdiumen vergröhert worden. Die Wirnensorten sinde Schöne v. Hoitou. Bei den Apfelh sind am meisten vertreten: die Winter-Goldparmäne, verschiedene Reinettenarten (Kanada, Baumann, Bosscopp, gelbe Keinette, Ontario, Herberts Keinette), serner Gravensteiner, der Kaiser-Wilhelm- und der Vismardapfel. Unter den Schädlingen tritt die Blutlaus nur schwach auf, dagegen macht sich mehr der Krebs, besonders dei Apfelbäumen, bemersbar.

Die Pflege besteht im Auspußen und nachaltigem Abtrahen der Bäume mit einer eisernen Schabe. Bis vor furzem wurde augerdem noch mit einem Gemisch von Kalkmilch und Kuhdung nachgestrichen, doch läht man dies neuerdings weg. Gedüngt wird mit Jauche, menschlichen Fätalien und Thomasmehl. Die Ernte ist stets auf den Bäumen verpachtet worden.

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch für das Königreith Sachsen, 1902; G. 266/67.

<sup>3)</sup> Blätter für Juderrübenbau, Jahrgang 1911, Nr. 4 u. f. v. Rümter, Die Erhaltung des Juderrübenbaues.

# D. Die Biehhaltung.

#### 1. Allgemeines.

Die Art der Bodenbenutzung und die Biehhaltung sind eng miteinander verknüpft und deshalb auch in den meisten Wirtschaften nebeneinander vorhanden.

Aber den Umfang der Munziger Biehhaltung im 18. Jahrhunderte, und während der Jahre seit 1891 geben die Aberschiehern Mr. 31 und 33 Aufschluß. Insolge des Mangels an früheren Mitteilungen über das Lebendgewicht der einzelnen Tiere war es nicht nöglich, alles auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Es wird deshalb nur die Stüdzahl berücksichtigt. Die in Abersicht Nr. 31 mitgeteilten Jahlen sind den Pachtwerträgen entnommen, stellen also den Vielbestand gegen Ende des Monats Juni in dem betreffenden Jahre dar. 1778 waren vorhanden:

| an Spannvieh         | an Rindviel                                  | h an Schafen                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Pferde<br>4 Ochsen | 2 Stiere<br>28 Kühe<br>9 Kalbinn<br>6 Kälber | 4 Böde 108 Mutterschafe en 26 Zeitschafe 101 alte Hämmel 21 Zeitschmel 69 Lämmer |
| 6 Stück              | 45 Stück                                     | 329 Stüd                                                                         |
| an Zie               | gen                                          | an Sdyweinen                                                                     |
| 10 €                 |                                              | 1 Eber<br>6 Muttersauen<br>6 Läufer<br>2 Ferfel                                  |
| 10 6                 | tüď 1                                        | 5 Stüd                                                                           |

Die Gesamtzahl ist eine recht stattliche zu nennen. Größere Schwankungen innerhalb des Biehbestandes im Bergleich zu den übrigen
in der Übersicht Nr. 31 berücklichtigten Jahren sind wegen der diesbezüglichen Pachtbestimmungen nicht zu bemerken, nur die Anzahl
der Schase ist gegen die Wende des 18. Jahrhunderts, wo wir überhaupt die ersten Schritte für eine Förderung der Biehhaltung sehen,
gestelleigert worden:

1778 = 329 Stüd 1796 = 335 " 1802 = 334 " 1805 = 356 "

In den letzten 25 Jahren ist die Biehhaltung, wenn wir von dem Aufgeben der Schäferei und der Schweinehaltung anfangs der 90 er Jahre ganz abseizen, so gut wie gleich geblieben, im Gegenslag ur Feldwirtschaft, die durch Sinführung des Rübenbaues ein völlig neues Gepräge erhalten hat. Die zu den Hadfrüchten nötige Stallmistdüngung wird ziemlich hoch bemessen, für die marktlosen Rückfände (Rübenblätter und schnicht) muh auch die entsprechende Berwendung vorhanden sein. So ist es denn auch nicht anders zu erwarten, als daß die Biehhaltung recht umfangreich sein nuch Seigen wir mit v. d. Golhi) 1 Stüd Großvieh gleich 1 erwachsenen Pferd oder 2 Fohlen, 1 erwachsenenn Stüd Rindvieh oder 2 Stüd Jungvieh, 10 zweisährigen oder älteren Schasen entsprechend 20 jüngeren Schafen, 4 erwachsenen Schweinen oder 10 Läuferschweinen, so entssel 1 Stüd Große und Arbeitsvieh in den Jahren

1891 auf 1,11 ha Aderland 1900 " 1,40 ha " 1910 " 1,33 ha " 1913 " 1,30 ha "

Dem Biehstand nach gerechnet gehört somit unsere Wirtschaft zur ersten der von v. d. Golg aufgestellten Rlassen, der eine Viehhaltung als "sehr start" bezeichnet, wenn auf weniger als 1,5 ha 1 Stüd Großvieh (Zug- oder Ruyvieh) entfallt. 1 Stüd Ruyvieh entstel

<sup>1)</sup> v. d. Golg-Seelhorft, Handbuch der landwirtschaftlichen Betriebslehre, 4. Auflage, Berlin 1912, S. 262.

in den Jahren

1891 auf 1,32 ha Aferland 1900 " 1,78 ha " 1910 " 1,73 ha " 1913 " 1,69 ha "

Sier kommt, abgesehen von dem geringen Unterschiede im Jahre 1900, ebenfalls Klasse II) in Betracht, nach der die Nugviehhaltung sehr ltart ist, wenn auf weniger als 1,75 ha Ader 1 Stüd Groß- (Nug-) Bieh gehalten wird.

#### 2. Die Spannbiebhaltung,

Die Spannviehhaltung des 18. bis hinein in das 19. Jahrhundert ist sehr gering; doch hat man hierbei zu berüdsichtigen, daß die Fröhner verpflichtet waren, mit ihren eigenen Pferden den Ader des Gutsberrn mitzubeitellen.

Setzen wir die Arbeitsleiftung eines Pferdes gleich derjenigen von 1½ Ochsen2), so entfiel 1 Pferd in den Jahren

1891 auf 7,80 ha Aderland 1900 " 8,30 ha " 1910 " 7,05 ha " 1913 " 7,05 ha "

Nach den Umfragen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft wird in den Kübenwirtschaften Hannovers auf 7 ha und in der Magdeburger Börde auf 6,1 ha 1 Pferd gehalten<sup>8</sup>); auch hierin zeigt sich wieder eine große Khnsichkeit mit unserer Wirtschaft. Die Zahl der Arbeitstage betrug nach dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre bei 1 Pferde 246, bei einem Ochsen 140; sie stimmen sast überein mit den Mittelwerten von 250 und 133 Arbeitstagen, wie sie de Buchschungen der D. C.G. bei 23 über ganz Nordbeutschland verbreiteten Wirtschaften ergaben<sup>4</sup>).

Die Kosten eines Gespannarbeitstages beliefen sich in den letzten fünf Jahren wie folgt:

|         | für 1 Pferd=<br>gefpanne<br>(2 Pferde) | füt 1 Ochsen-<br>gespann<br>(2 Ochsen) |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1908/09 | 9,68                                   | 6,38                                   |
| 1909/10 | 9,96                                   | 6,94                                   |
| 1910/11 | 8,30                                   | 7,50                                   |
| 1911/12 | 7.86                                   | 11,621)                                |
| 1912/13 | 9,10                                   | 6,80                                   |

Als Arbeitspferde werden Oldenburger gehalten, von denen selbst die schweren Arbeiten, wie sie der Juderrübenbau ersorbert, zur Jufriedenheit geseistet werden. Der Pferdeverbrauch, d. h. "der Minderwert des Bestandes innerhalb eines Geschäftsiahres" ist ziemlich hoch; auch in diesem Puntte sehen wir wieder ähnliches wie bei den von Guttnecht untersuchten Kübengütern der Magdeburger Börde. So betrug der Berlust des Munziger Bestandes in den Inderen:

|         |         | auf 1 ha<br>Acterfläche | jährlich<br>auf 1 Stü |
|---------|---------|-------------------------|-----------------------|
| 1908/09 | 1700 M. | 13,3 M.                 | 170 M                 |
| 1909/10 | 1200 "  | 9,4 "                   | 120 "                 |
| 1910/11 | 3100 "  | 24,3 ,,                 | 310 "                 |
| 1911/12 | 1500 ,, | 11,8 "                  | 150 "                 |
| 1912/13 | 1050 "  | 8,2 "                   | 105 "                 |

Der Bedarf ist nur selten durch eigene Nachzucht gededt worden, weil die Aufzucht von nur 2--3 Fohlen stets teurer war als der Antauf. Geschaft die Aufzucht, so wurden die betreffenden Stuten Sengsten der Sengststation in Kesselvorf zugeführt. Gewöhnlich

<sup>·)</sup> v. d. Golg-Seelhorft, Handbuch der landwirtschaftlichen Beiriebslehre, 4. Auflage, Berlin 1912, S. 266.

<sup>2) 3) 4)</sup> Bgl. v. d. Golh= Ceelhorft, Betriebslehre, G. 275, 285.

<sup>1)</sup> So hoch wegen der in diesem Jahre ausgebrochenen Mauk und Klauensseuche.

geschieht ber Bezug vielmehr durch den Sändler, wobei für 1 Gespann 2500 bis 2800 M. angelegt werden.

Bei einem mittleren Gewicht des Pferdes von 500 bis 550 kg werden auf den Kopf täglich gefüttert

> 5 kg Hafer, 3 kg Melasse,

5 kg Wiesenheu,

2 kg Kutteritroh.

Bei starter Arbeit, namentlich zur Zeit des Rübenabsahrens wird die Krassfruttergabe noch etwas erhöht. Der vielleicht etwas start demessen Welassegabe ist es zu verdanten, daß Kolikansälle im Stalle soft aanz unbekannt sind.

Vom Ochsenbestand wird jährlich 1/3 ausgemerzt, zur Mast gestellt und dann verkauft; nur in den Jahren 1911/12 sind auch diezienigen Tiere, die noch einigernaßen arbeiten konnten, behalten worden, um sich gegen die Einschleppung der Maul- und Klauenseuche möglichst zu schüßerregänzung wurde die 1896 durch Ankauf auf den Ochsenmärkten in Plauen i. B. bewirkt; seitzdem hat jedoch der Händler auch hierbei die Bermittlerrolle übernommen. Der Preis war ansangs der 90er Jahre sehr niedrig, 300 M. für 1 Ochsen; dagegen ist jeht unter 800 M. kein taugliches Jugtier von 6½ dz Lebendgewicht zu bekommen.

Bei der Fütterung wird unterschieden zwischen Stallruhe und leichter Arbeit einer-, sowie schwerer Arbeit andrerseits. Im Sommer bildet der Grüntlee mit etwas Heu das Grundfutter, während in den Wintermonaten bis in das Frühjahr hinein das Sauersutter (Rübenblätter und sichnigel) mit Strohgaben an seine Stelle treten. Wenn die Tiere ruhen, läßt man es bei diesem Futter bewenden, während in Zeiten der Arbeit se nach der verlangten Leistung noch bis zu 5 kg Kraftsutter, bestehend aus einem Gemisch von Melasse und Baumwollsaatmehl täglich gereicht wird.

#### 3. Die Rugpiebhaltung.

#### a) Die Rindviehhaltung.

Die Rindviehzucht, die heute im Mittelpuntte der Biehhaltung fteht, scheint im 18. Jahrhundert noch nicht allgusehr geblüht gu haben. Zwar ift eine erhebliche Angahl von Tieren vorhanden: doch bei der mangelhaften Ernährung können weder die Leiftuna noch das Lebendgewicht - dieses beziffert Anbart vor 100 Jahren für 1 Ruh auf durchschnittlich 200 kg — nicht hoch gewesen sein. Auch der Bachtparagraph "betreffs der frangolischen Rühe" läkt manchen Schluß zu. 1729 und 1748 feben wir noch 12= und 14 jährige Tiere unter den Milchfühen, 3 und 4 Jahre alte Rinder rechnete man ftets den Ralben gu, die erst mit oder nach dem 4. Jahre dem Bullen gum erften Male gugeführt murden. Solange es nur die Bitterung einigermaßen gestattete, mußte die Berbe etliche Stunden am Tage dort weiden, wo gerade Futter porhanden war, auf den Sutungen, den Triften, in den Wäldern und fpater auf den abgeernteten Wiesen und Adern; das Futter im Stall war auf Beu, Stroh auch zum Teil Rörnerfutter (Roggen, Widen) und gewärmte Siede1), d. h. aufgebrühtes Raff, beschränkt. Die Sommerftall= fütterung war zwar ichon bekannt, ihrer gedenkt aber erft der Un= ichlag von 1800 als einer fünftig einzuführenden "Melioration", und noch im Jahre 1802 war fie nach Leonhardi in Sachsen2) nur felten angewandt. Doch beginnt um diese Beit die erfte Befferung der Biehauchtsverhältniffe, worauf icon der bedeutend höhere Taxwert in den Jahren 1796-1807 hinweist (vgl. Ubersicht Dr. 23). Dann find aber auch "Schweizer Rinder" (die Quellen laffen Die Frage offen, ob Simmentaler oder Braunvieh gemeint find, sicherlich wohl das lettere) in diesen Jahren eingeführt worden, deren forg-Same Beiterzucht den Bachtern ausdrudlich gur Bflicht gemacht

<sup>1) 1796</sup> frug der Bestiger beim Pächter an, ob nicht die gewärmte Siede, woodn man in gang Niedersachen und Westphalen nichts weiß und dermoch gutes, gelundes Bieh but", nach und nach achalchassen fei.

<sup>2) &</sup>amp; M. Leonhardi, Erdbeschreibung ber Churfürfilich und herzoglich Cadfision Lande, II., S. 15.

wurde. Welche Ergebnisse babei erzielt wurden, entzieht sich leiber unserer Kenntnis. Wahrscheinlich waren sie, ebenso wie auf den sächsichen Domänen, negativ, die von weiteren Versuchen, als gescheitert, absehen mutten, weil die Tiere vielsach an Lungentrankbeiten eingingen.

Das 19. Jahrhundert brachte dann das Niederungsvieh, größtenteils Oftfriesen, das auch heute noch gehalten wird. Die Rukung erstredt sich auf Abmelten und damit verbundene Aufzucht. Der Michertrag für die Ruh beträgt durchschnittlich 8,5 Liter täglich. Die Mild wurde lange noch nach dem alten Berfahren in flachen Milchfatten aufgerahmt und dann weiter verarbeitet. Im Jahre 1891 entichlok man fich jum Bau einer eigenen Dampfmolferei mit einer Balancezentrifuge (seit 1913 ersett durch einen Alfa-Laval-Separator). Die Molkerei war 1 Jahr lang in eigener Berwaltung des Wirtschaftsleiters, murde aber später verpachtet. Der Bachter bezahlte 11 Pf. für 1 Liter und gab fämtliche Molfen und Buttermild unentgeltlich, sowie einen bestimmten Teil ber Magermild gegen Begahlung (3 Pf. für 1 Liter) gurud, ber Berpachter steuerte zur Unterhaltung des Resiels und der Maschinen, Reparaturen ulw. bei. Geit 1912 ift der Milchpreis um 1 Pf. für das Liter erhöht. Die Molfereierzeugnisse (Butter und Magermilchtase) werden teils in der Umgegend abgesett, jum größten Teil aber von Frauen aufgefauft und dann in Dresden und Meiken pertrieben. Seit 6 Jahren ift an Stelle der Rasebereitung die Beritellung von Quark getreten, der nach auswärts versandt wird.

Was die Aufzucht betrifft, so werden die geeigneten Kuhs und die besten Stierkälber in der Wirtschaft aufgezogen, während man alles übrige Jungvieh an den Fleischer verkauft. Die Juchtkälber erhalten bis zur vollendeten sechsten Woche Bollmitch, die man in den solgenden 14 Tagen allmählich entzieht. Bei dieser kundigung wird Wagermilch nicht verwandt, da diese in der Wirtschaft andersweitig, als Deputat und für die Schweinemast bestimmt ist. Statt bessen wird wird verwandt, da diese in der Wirtschaft andersweitig, als Deputat und für die Schweinemast bestimmt ist. Statt bessen wird den Kälbern gequestscher Leinlamen, Hafer und feinstes

Den so lange gereicht, als es ihre bestrevigende Entwicklung verslangt. Im Alter von 6 Monaten werden die Tiere nach dem Borwerk, der alten Schäferei, gebracht, wo sie die zum ersten Zulassen bleiben. Ein Auslauf gestattet Bewegung in frischer Luft, Weidesgang findet nur im Herbst 6-8 Wochen lang auf den abgeernteten Wiesen und Rübenseldern statt. Im übrigen werden die Tiere nach dem vollendeten ersten Lebensjahre mit den selbsterzeugten Futtermitteln (Grüns, Sauersutter, Runkeln, Heu und Stroh) ernährt.

Kür das Mildvieh sind in den Sommermonaten der Grünflee, später die Rübenblätter mit Heugaben das Grundsutter, im Winter treten an deren Stelle das Sauersutter (Blätter und Schigel), Kunteln und Heuf und Futterstrohgaben. Dazu wird noch Krastsutter verahfolgt, 2,5 kg auf den Kopf, zu ½ aus Melasse und je 3/4, aus Baunwollsatmehl und Roggenfleie bestehend.

Etwa 1/2 des Bestandes wird sährlich zur Wast gestellt und vertaust, die Ergänzung ersolgt teils aus der eigenen Zucht, teils durch Zufaus vom Händler. Die Preise für eine hochtragende Kalbin betrugen in den 90er Jahren noch 270 M., während heute 500 bis 600 M. als Mindestpreis zu bezeichnen sind.

#### b) Die Schafhaltung.

Das Rüdgrat der viehhaltenden Landwirtschaft des 18. Jahrhunderts war die Schaschaltung. Es kam hinzu, daß das Schas infolge seiner Genüglamkeit sehr geringe Ansprüche stellt und bei dem damals vorhandenen knappen Futter noch befriedigend gedieh. Um 1790 sehen wir auch hier durch die Berwendung von spanischen Merinoböden!) zur Zucht einen neuen Fortschritt; laut Vertrag von 1805 mußten sedes zweite Jahr drei gesunde Vöde "von wahrhaft veredelten Schäferenen" (1817 wird Lohmen genannt, von wo

<sup>1)</sup> Bgl. Böhme, Entwicklung der Landwirtichaft auf den Königlich Sächfilchen Domänen, S. 90 u. folg.

<sup>1)</sup> In den Jahren 1765 und 1778 waren die Merinds zum ersten Male in Sachsen eingesicht worden, und zwar aus bekannten Stammherben Spaniens; sie gewannen in der Folgezeit allgemeine Anertemung (vgl. H. Settegost, Die beutsche Vielzuch, Rapitel II und Kirchner, Die Entwickung der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert, Rettoratsrede).

zwei einjährige Zuchtstäre für 36 Taler bezogen wurden) vom Pächter angekauft werden. Gegen Ende der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Werinos jedoch abgeschafft und dafür eine Rambouillet-Herde begründet, die 1888 noch von dem jehigen Wirtschaftsleiter übernommen wurde. Wegen der niedrigen Wolfpreise (der Preis der Wolfe war in der Zeit von 1865 bis 1890 um nahezu 50% gefallen) ging man jedoch in den solgenden zwei Jahren zum englischen Teischschaft (Hamplichen) über. Die dazu nötigen Zuchtbäde lieferte die Stammschäferei Deutschendora dei Rossen. Die Hammellämmer wurden als Jährlinge gemästet verkauft; einmal im Jahre sand Schur statt, die Wolse wurde an den Händler nach Roswein gesandt. 1894 ersolgte die endgültige Ausgabe der Schäferei aus bekannten Gründen. Der alte Schafftall dient seither nach völligem Umban als Wohnung für Arbeitersamilien und die Volen.

Im Anschluß hieran noch einige Worte über die Ziegenhaltung im 18. Jahrhundert! Dieselbe war dem Pächter nicht nur erlaubt, sondern auch eine bestimmte Anzahl vorgeschrieben, die streng eingehalten werden nutzte. Die Ziegen dursten nurzusammen mit den Schweinen auf den Feldern gehütet werden; sie in die Wälder zu treiben war verboten, um das Abschäften und Absressen der jungen Anpslanzungen zu verhüten. Bei Abertreten dieses Gebotes war der Fösster des Berpächters zu sofortigen schaften diegenschaltung den Untertanen überhaupt ganz versagt, was uns heute, wo die Ziege die "Ruh des kleinen Mannes" ist, recht hart erschiebt, wo die Ziege die "Kuh des kleinen Mannes" ist, recht hart erschiebt, durch der innen Bäume alzuseben ist.

#### c) Die Schweinehaltung.

Das Schwein hat erst im Laufe des vergangenen Jahrhunderts die große Bedeutung erlangt, die ihm heute in ganz Deutschland zutommt. Deshalb ist der Bestand die zum Jahre 1807 noch sehr gering. Wie spätreif die Tiere damals waren, erhellt daraus, daß zweisährige Schweine noch den Läusern zugezählt wurden.

Fassen wir die Zeit nach 1888 ins Auge, so erstreckt sich die Schweinehaltung dis 1893 hauptsächlich auf die Zucht des Weißner Landschweines, wobei die Ferkel in einem Alter von 10 Wochen an den Händer verkauft wurden; nebenbei kam noch die Wast in Betracht. Da sich jedoch in den solgenden Jahren der Beschaffung guter Stallwärter Schwierigkeiten in den Weg stellten, wurde die Zucht völlig beseitigt, und an ihre Stelle trat die reine Mast, die sich mit den aus der Wolkerei kommenden Rüchtänden gut aussühren ließ. Der Ruhmeister mit seinem Personal mußte auch die Wartung und Pflege der Schweine übernehmen.

Seitdem werden vom Händler Ferkel im Alter von 8—10 Wochen angekauft und dann zweds Schnellnigt weiter gefüttert. Grundsat dabei ist, die Tiere nicht länger zu behalten, bis sie ein Lebends gewicht von 1—1,25 dz erreicht haben, da sie nur so lange das Futter entsprechend verwerten. Als Futter kommen in erster Linie die Moskereierzeugnisse (Butters, Magermilch, Wolken) in Betracht, serner gedämpfte Kartosseln, Waisschot und als sehr gutes Masseriert vie Welasse; im ersten Abshinite werden anch Leinkuchen und Aleie gereicht. Als Beitrag aus der Praxis sei seiner mitgeteilt, daß in den trockenen Jahren 1908 und 1911 als äußerst bekömmtliches und settansehnen Futter die vielsach abgebrochenen Zuderrübens spiten an Schweine gefüttert wurden. Das Versüttern von Zuderrüben überhaupt ist schon wiederholt von F. Lehmann, Schneideswind und Pfeisser empfohlen worden. Die Umsehung des Schweinebestandes ersolgt zweinal im Jahre.

Über die Geflügelhaltung siehe Übersicht Rr. 34.

# E. Die Arbeiterverhältnisse.

Die Grundlagen, auf denen sich die ländlichen Arbeiterverhältnisse früherer Zeiten größtenteils entwickelt und aufgebaut haben, sind noch die in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts allgemein die völlige Hörigkeit und Abhängigkeit des Vauern von seinem Gutsheren. Wie schon früher mitgeteilt wurde, gehörten zur Mittergutsherrschaft Munzig zwei Dörser (Weißschen und Treißigh, deren Einwohner dem Rittergute zins- und dienssten waren.

Bei den landwirtschaftlichen Arbeitern unterscheidet man 311-1 ächst das Gesinde. Dasselbe arbeitet in Haus und Hof und in den Ställen, wohnt auf dem Gute und wird von der Hertschaft bestöstigt. Geldentschädigungen als Lohn werden schon 1729 gewährt. Rach einer Jusannmentsellung aus dem Jahre 1769 erhielten jährlich:

"Pferdejunge . . 4 "
"Ochsenjunge . . 3 "
die Großmagd . . 3 ", 9 Groschen nebst 1 Metze Lein,
9 Groschen Schuhgeld und 10 Ellen grobe
ungebleichte Leinwand,
"Beymagd . . 3 Gulden und 10 Ellen grobe ungebleichte
Leinwand,
"Wittelmagd . . 3 Gulden und 10 Ellen grobe ungebleichte
Leinwand,
"Ruhmagd . . 3 Gulden und 10 Ellen grobe ungebleichte
Leinwand,
"Ruhmagd . . 2 Gulden 6 Groschen nebst 8 Groschen
Schuhgeld und 13 Ellen grobe ungebleichte
Leinwand, "mit dem Kubtucke zum Alus-

der Pferdefnecht . . . 8 Gulden,

" Gänsemagd . . . . 2 Gulben. Eine besonders bevorzugte Stelle nahm jederzeit der Schäfer ein, der ohne Einwilligung des Berpächters nicht entlassen werden durfte. Seine Entlohnung bestand jährlich in solgenden Naturalien:

treiben, welches 3 Ellen beträgt",

20 Scheffel Mittelforn, 1/2 " Weizen,

½ " Gerste, ¼ " Rocherbsen,

lpater trat auch noch Geld hinzu; weiter hatten er und die Schaffnechte die Berechtigung, sich eine bestimmte Anzahl eigene Schafe zu halten. Bei Wolle, Viehverkauf und Ausmerzvieh erhielt er den 6., spater nach Einführung der Merinos den 10. Teil vom Rohertrage.

Ferner begegnen wir den "Pferdnern", d. h. den Bauern, die mit ihren Pferden dem Rittergute zu Spanndienften verpflichtet waren. Diese hatte nicht etwa das Dorf Mungig gu ftellen, weil hier die Vollbauern völlig fehlten, sondern die Bauern der weiter entfernt liegenden Dorfer Beikichen und Dreikig hatten diese Spanndienste gu leiften. Wieviel wertvolle Zeit wurde da allein durch den langen Sin- und Rudweg mit den Pferden vergeudet. Die 5 Weitsichener Anspänner hatten je 341/2 Tage - seit dem Jahre 1663 waren es nur noch 31 Tage -, die 5 Anspänner aus Dreißig ie 22 Tage im Jahre mit ihren Pferden dem Grundherrn gur Berfügung zu stehen. Das Erbregifter von 1663 bestimmt darüber folgendes: "Muffen die 5 Bauer ein ieder iahrlichen 31 Tage mit den Pferdten arbeiten, undt diese tage mag der Erb-Berr gum Mistfahren, Beu und Getrendicht, Item Solg und Bauholgfuhren, auch zu andern, forder seiner Gelegenheit nach, sowohl zum adern, Saden, Egden, wenn es ihm beliebet brauchen. Wenn auch gedachte Bauern adern, Saden oder Egden, muß ein ieder Bier Pferde an-Spannen, als wie im Wagen: Wenn sie nun mit Bier Pferden 1 Tag anspannen, wirdt ihnen alle tage zu Mittag eine Mahlzeit gegeben, als eine Suppe, undt 3men Bugemäß." Die Baufuhren maren ungemeffen. Alle Unfpanner mußten außerdem noch 20 Tage mit der Sand Dienst tun.

Die Gruppe der eigentlichen Tagelöhner stellten die Gärtner (auch Erbtrescher genannt) dar. Sie waren Sigentimmer eines Hauses, verbunden mit einer kleinen Aderwirtschaft, unsere heutigen Wirtichaftsbeliker. Nach den Dienstrealstern waren die 6 Munsiaer Gärtner zu ungemessen Handdiensten verpslichtet, wosür ihnen von der Herrschaft teilweise Rost gereicht wurde. 1571 war Geldlohn sür sie noch unbekannt, wenigstens ist nirgends davon die Rede, während die Dienstregister seit 1597 ihnen einen solchen zusommen lassen: von Wahpurgis dis Wichaelis 8 Pf., von Wichaelis dis Walpurgis 6 Pf. auf den Tag. Ihre Frauen bekamen 4 Pf. täglich. Die 4 und 7 Gärtner zu Weißschen und Dreisig hatten sährlich 20 Handtage zu leisten, wobei ihnen auch Kost gereicht wurde. Den Gärtnern und den weiter unten zu nennenden Häustern war es serner erlaubt, ihr Vieh mit dem Vieh des Herrn gegen Entgelt von 5 Groschen sür die Ruh auf die Weide treiben zu lassen. Gegen Aufang des 19. Jahrdunderts erhielten sie als Entgelt sür die ihrem Serrn auf ihren Feldern zustehenden Hutungsgerechtigkeiten noch 20 Quadratruten Alee zur Nuhung süberwiesen.

Die vierte Arbeitergruppe sind die Fronhäusser, die als bloße Besitzer von Säusern lediglich auf Tagelohndienste oder Erwerb durch ein Kandwerf angewiesen waren. Das Dienstregister von 1663 bestimmt, daß "ein jeder Käußler, wenn er ehelos oder einzelich ist, Acht Tage, ist er aber ehelich undt selbander Sechzschntage mit der Handt arbeiten muß, wozu sie ersordert werden, bekommen über der Arbeit essen. Der Lohn betrug ebenso 8 und 6 Pf. täglich. Ferner mußten sie beim Spinnen helsen, auf die Kasenjagd gehen und Botschaft lausen. Die Hausgenossen, d. h. die Unansässigen (Geuerleute) waren in der gleichen Weise arbeitspflichtig wie die Käusser.

Einer Art Stücklohn begegnen wir, wenn die Arbeiter um das 16. Schock mähen und um den 17. Scheffel (bei den Weitslicknern war es das 12. Schock und der 21. Scheffel) dreschen mutzten, wenn ferner beim Spinnen für 1 Stück 2 Großen und für die Weile 8 Pf. Votenlohn bezahlt wurden. Irgendwelche Lohnerhöhungen oder Verbesserven der Lage der Arbeiter liegen die in den Ansang des vorigen Jahrhunderts (1807) nicht vor. Wie sich die Dinge später entwickelten, seh sich infolge des Fehlens der nötigen Unterlagen nicht seltstellen; doch ist aus Mitteilungen aus dem Jahre 1817 und 1820 ersichtlich, daß die Löhne für das Gesinde damals wesentlich erhöht waren.

Sämtliche Untertanen hatten außer ihren Diensten noch Geldund Naturalabgaben zu leisten. Fälligkeitstermine waren Walpurgis und Michaelis. Die gegen Witte des 18. Jahrhunderts neu hinzutretende Gruppe der "Frenhäußler" war, wie sich dies ja schon aus ihrer Bezeichnung ersehen läßt, zwar frei von allen Fronen, jedoch zu Geldadgaben verpstichtet. Die Gesamtabgaben der drei Dörfer zeigen 1663 folgendes Wild:

für Mungig: 9 Gulden 20 Grofden,

1 Raphan.

19 alte Hühner,

6 Schod 2 Mandeln Gier;

für Beikichen: 24 Gulden 14 Groichen,

23 alte Hühner, 4 Schod Eier,

7 Scheffel Roggen, 7 Scheffel Hafer;

für Dreifig: 14 Gulden 8 Grofden,

5 Raphäne,

48 alte Sühner, 12 Schod Gier.

Die Abgaben nahmen im Laufe ber Zeit zu. Gegen die Wende bes 18. Jahrhunderts betrugen sie:

für Mungig: 89 Taler 6 Grofden,

14 Stud alte Sühner,

3 Schod 2 Mandeln Gier;

für Beitiden: 35 Taler 15 Grofden 11 Pfennige,

25 alte Hühner,

4 Schod 2 Mandeln Gier,

7 Scheffel Roggen, 7 Scheffel Safer;

für Dreißig: 46 Taler 5 Grofchen,

55 Stück alte Hühner,

5 Raphäne, 12 Schock Eier. Ihr relativ geringer Betrag in der Zeit von 1663 an im Bergleich zu später hat seinen Grund darin, daß zunächst 1663 die Odrser sich von den Folgen des Oreißigjährigen Krieges noch nicht erholt hatten. In Munzig sind die erhöhten Einkunste an darem Geld zum größten Teil auf das Konto der "Frenhäußler" zu sehen, deren Zahl 1796 15 betrug.

Auher diesen Ruhungen standen dem Lehnsherrn ferner nicht zus Wortnarium oder Sterkelchn (das beste Pferd oder der beste Ohsse, das Laudemium!) oder Kaussehn, das 1% der Kaussenmen betrug, wetter die sogenannte Fräuseinsteuer, d. h. eine Naturalabgabe von 2 Scheffeln Hafer und 4 alten Hühnern von der Hufe (1 Hufe 30 Acter) bei der Heira Tochter des Junters und zulest die Musikpacht, der Salzschenks, der Blass, der Kaviller- (oder Abdeders) und der Hose Arbeiters (von Arbeiter) und der Hose kapiters (von Arbeiter) und der Hose kapiters (von Arbeiter) und der Hose kapiters (von Arbeiters) von Arbeiters (von Arbeiters

Auf den herrschenden Gesindezwang — darauf, daß die Untertanen ihre erwachsenen Kinder dem Gutsherrn zum Dienste anzubieten, daß sie die Wege zu unterhalten und die Gerichtstosten zu bestreiten verpslichtet waren, und ohne vom Herrn Abzugsbriese erhalten zu haben, nicht verziehen dursten —, sei, da wohl selbsteverställich, nur kurz hingewiesen. Auch weitgehende Hutungsagerechtlakeiten standen dem Gutsherrn zu.

Oft fühlten sich die Untertanen durch die ihnen auferlegten Lasten sehr bedrückt, das beweisen schon weit zurückliegende Prozesse. Wehrere Male mußte bei der Universität Leipzig dieserhalt um ein Gutachten nachgesucht werden. Gewöhnlich sielen jedoch die Bauern mit ihren Klagen ab. Interessantes bietet die Arbeitsverweigerung der gesamten Untertanen im Jahre 1790, wo allgemein in Sachsen, wohl eine Folge der französsischen Revolution, Bauernunruhen ausbrachen. Jedes der der Dörfer legte dem Gutsherrn zur Unterschrift einen Nevers vor, der schon all die Forderungen (Vesseuhung des Handweits siehen Kronen und Abgaben, freien Ausübung des Handweits siehe, der siehe der kinken erfüllt eines kappen erfüllt eines kappen der kappen der Konten und Abgaben, freien Ausübung des Handweits siehe, der führt der Vesseuhrte später wirklich erfüllt

wurden. Jedoch wurden damals alle Streitigkeiten binnen furger Beit auf gutlichem Wege beigelegt. Die folgenden Jahre zeigen zwar keine Auffässigkeiten der Bauern mehr, wahrscheinlich deshalb, weil den Rittergütern 1790 militarische Silfe von der Regierung in Aussicht gestellt worden war, dafür war aber die altbekannte Prozeklucht der Bauern geradezu bis ins unendliche geltiegen. Gewöhnlich handelte es fich um verweigerte Ader-, Sof- und Baudienfte, um verweigerte Begahlung der peinlichen Gerichtskoften oder um Abfürzung der Sutungszeit, die dem Rittergute auf den Untertanenfeldern guftand. Manche Beichwerde konnen wir, die Rinder des intensiven Landwirtschaftsbetriebes, taum verstehen. Go beschwerten lich die Anspanner darüber, daß der herr das von ihnen angefahrene Bauhols von anderen abladen lieke, mahrend fie, die Univanner. gleich umspannen und weiterfahren mußten. Infolgedeffen hatte das Bieh feine Zeit, sich auszuruhen, - und dringende Abhilfe sei daher nötia.

Um so mehr war — sicherlich für beibe Teile — das Mblölungsgeses vom 17. März 1832 zu begrüßen, wonach die Ablölung auf einseitigen Antrag geschehen konnte, die letze erfolgte in Munzig im Jahre 18534). Mit diesem Zeitabschitte, der gewissermaßen die Geburtsstunde des freien Bauern und des freien landwirtschaftlichen Arbeiters bedeutet, tritt die Lohne und in ihrem Gesolge die Arbeiterfrage in den Vordergrund. Ein Verzeichnis über die Seteuereinschähung aus dem Jahre 1835 zeigt schon bedeutend höhere Gesindelöhne: danach erhielten sährlich:

| der | Pferdefnecht |  |  | 25    | Taler | Loh |
|-----|--------------|--|--|-------|-------|-----|
| ,,  | Pferdejunge  |  |  | 18    | ,,    | ,,  |
| ,,  | Dofentnecht  |  |  | 19    | "     | ,,  |
| die | Magd         |  |  | 12-16 | ,,    | ,,  |
| der | Schäfer .    |  |  | 80    | ,,    | ,,  |
|     | Schaffnecht  |  |  |       | ,,    | ,,, |
| ,,  | Schafjunge   |  |  | 26    | ,,    | *   |

<sup>1)</sup> In ganzen Königreiche Sachsen waren die Arbeiten der Moßfingskommission erft 1859 nahgzu beendet (v. Langsdorff, Die Landwirtschaft im Königreich Sachsen und ihre Entwicklung die Ende 1875, G. 138).

F-77 - 2 - 77 - 8

<sup>1)</sup> Diefer Saß ift relativ sehr niedrig, wenn in Betracht gezogen wird, daß die Lehnware in Bayern durchschnittlich 5%, in Schlessen während des IT. Jahr-hinderts 10% betrug (nach Roscher, Nationalbtonomie des Aderbaues, 7. Aufl., S. 349).

Aus einigen Tagelohnregistern aus den Jahren 1859/73 ist folgendes zu erseben:

Der Tagelöhner wurde für 1 Tag mit 7 Reugroschen und 5 Pfennigen, sowie mit 6 Reugroschen und 5 Pfennigen, in der Ernte mit 10 Neugroschen entlohnt, während er für jede "Aftord"klunde 1 Ngr. erhiest. Aberstunden wurden mit 8 Pfennigen bezahlt. Seit 1868 war der Tagelohn auf 10 Ngr., vom 1. Juni bis
1. Ottober auf 12 Ngr. gestiegen, das Jahr 1873 zeigt eine weitere
Erhöhung auf 12 und 13 Ngr. im Winter, auf 14—15 Ngr. im
Sommer, in der Ernte sogar auf 16—18—20 Ngr. Das bedeutet
im Bergleich zu 1859 eine Erhöhung um etwa 100% und übertrifft
somit die von v. Langsdorff') mitgeteilten Beträge noch beträchtlich.
Der Frauenlohn betrug von 1859/64 während des ganzen Jahres
5 Ngr. für 1 Tag, später wurde in den Sommermonaten 1 Ngr.
mehr bezahlt; für Überstunden gad se 6 Pfg. Kinder betamen
3—4 Ngr. täglich. Bon den Attorbschnäßen ließ sich nur festiftellen,
dak für 1 Scheffel gerodete Kartosschen 1 Ngr. bezahlt wurde.

In den ersten Jahrzehnten nach der Ablösung gestaltete sich die Beschaffung der landwirtschaftlichen Arbeiter, von wenigen Ausnahmen abgesehen, feineswegs schwierig, benn einmal ging, wie icon bemerkt, die Ablösung nur allmählich von statten. Dann aber wuften die früheren Untergebenen gunachst ihre Freiheit noch nicht entsprechend zu permerten und perblieben daher weiter in dem früheren, nunmehr allerdings freien Dienstverhaltniffe. Dies trifft auch noch teilweise für die folgende Arbeitergeneration gu. Go finden sich in den zulett erwähnten Tagelohnheften unter den Arbeitern mehrfach die gleichen Ramen wieder wie in den früheren Bins und Dienstregistern, und Leute aus "ber guten alten Zeit" wurden fogar noch von dem jetigen Wirtschaftsleiter 1888 mit übernommen. Doch änderte sich dies bald: die seit 1867 gewährte Freizugigfeit und der in den folgenden Jahren gang besonders ftart in Sachsen einsehende ungeahnte Aufschwung der Industrie, mit dem der gewaltige Absorptionsprozek der Landbevölkerung durch die Stadt begonnen hat, find der Grund dafür, daß die landwirtschaftliche Arbeiterfrage immer mehr in den Bordergrund tritt. Heute steht sie zweisellos unter allen landwirtschaftlichen Fragen an Wichtiakeit obenan.

Wer stellenweise auftretenden Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitern im Königreiche Sachsen in den Jahren 1843 und 1863 berichtet schon v. Langsdorff'), sogar zu Erörterungen in Regierungsfreisen und im Landosfulfurrate hatten diese Erscheinungen Anlaß gegeben. In den solgenden Jahrzehnten traten sie immer mehr hervor; 1890 klagt Nath'') bei allgemeiner Betrachtung der sächsischen Berhältnisse: "Bon Jahr zu Jahr haben die ländlichen Arbeiter an Jahl in Sachsen abgenommen, und es ist in der Tat eine wirkliche Arbeiternot eingetreten" und weiter "von einem sehhaften landwirtschaftlichen Arbeitersfande kann in vielen Gegenden nicht mehr die Rede sein, und auf vielen Gütern sinden wir nur noch Krüppel und Greise."

Abnlich lagen die Berhältnisse auch in Mungia. Wir mussen im folgenden zwei Zeitabichnitte unterscheiden: erstens die Jahre pon 1888 bis 1890/91, in denen in der überfommenen Art weiter gewirtschaftet wurde. Um besten ift diese Zeit durch das Wort "Gefindewirtichaft" getennzeichnet, d. h. das heute in größeren landwirtschaftlichen Betrieben fo felten gewordene unverheiratete Gelinde fteht zu Berrichtung der Arbeiten auf Sof und Feldern im Bordergrund. In den Ställen hatten 5 Magde Rinder, Schweine und Geflügel zu verforgen und unter Aufficht einer Wirtschafterin Die weitere Berarbeitung der Milch vorzunehmen. Die Gespannarbeit und die Wartung der Pferde lag in den Sanden von 6 ledigen Rnechten: Sofmeifter und Gartner waren ebenfalls unverheiratet. Sämtliche Leute wohnten auf dem Gute und erhielten freie Rolt, Beleuchtung und Feuerung. Rnechte und Magde wurden von Beihnachten zu Beihnachten auf Grund eines Kontraktes immer wieder neu gemietet, wofür ihnen der sogenannte Mietstaler gegahlt wurde. Der Barlohn wurde jährlich verabfolgt und betrug

<sup>1)</sup> v. Langsborff, Die Landwirtschaft im Abnihreid, Sachsen und ihre Entwicklung bis Ende 1875, S. 52.

<sup>1)</sup> v. Langsborff, Die Landwirtschaft im Königreith Sachsen, G. 51 und 52.

<sup>3)</sup> Noth, Belden Einfluß nuch die Umgestaltung der Bertehus und wirtschaftligen Verhöffnisse auf den Grad der Intentifet und die Produttionsrichtung der lächlischen Landwirtschaft ausüben? 1890, G. 29 und 31.

| für | den Sofmeifter .   |  |  | 300 M.     |
|-----|--------------------|--|--|------------|
| ,,  | "Gärtner           |  |  | 480 "      |
| ,,  | einen Anecht       |  |  | 180—240 M. |
| "   | die Wirtschafterin |  |  | 300-400 "  |
|     | eine Maad          |  |  | 150-180    |

Aus dem Dorfe kamen fast das ganze Jahr hindurch noch 6 Tagelöhner, die während der Erntezeit, also auf 4 Wochen, durch Erntetnechte verstärtt wurden. Die ständigen Gutstagelöhner arbeiteten für einen Tagesohn von 1,40 M., während den lediglich für die Erntezeit augenommenen Arbeitern nehst freier Wohnung und Betöstigung 66 M. in dar bezahlt wurden. Im Winter war durch Flegeldreschen um den 12. Zentner oder durch Dreschen mit dem Göpel für genügende Arbeit gesorgt.

Im Jahre 1890/91 treten wir jedoch plöhlich in eine ganz neue Phase der landwirtschaftlichen Entwicklung; wir sehen die Zuderrübe als regelmäßig wiedertschrende Keldfrucht in den Bestellungsplan aufgenommen, und damit erhält die gesamte Wirtschaft ein neues Gepräge. Die "Gemütlichteit" des früheren Vertrebes hört mit einem Schlage auf, es entsteht, von Jahr zu Jahr an Bedentung gewinnend, eine Industriewirtschaft, die sich uicht nur tapitalintensity, sondern auch — und das ist hier die Hauptsache — arbeitsintensiv gestalten muß (vgl. Übersicht Vr. 41). Während man früher die Früchte nach der Saat nur wachsen zu lassen das hen die konne ihnen weitere Psiege angedeihen zu lassen, verlangt jeht die Zuderrübe schon während ihres Wachstums eine umsangreiche, sorgfältige Bearbeitung, die naturgemäß vieler Arbeitskräfte bedurfte, und daher Zeigen solche Wirtschaften meistens eine gewisse Unruhe und etwas Kaltendes.

Die an die Arbeiter gestellten Anforderungen werden erheblich vergrößert, und daher sehen wir auch im Jahre 1891 die erste Lohnsteigerung (vgl. Abersicht Nr. 35 und 36). Aber noch weitere tiefgehende Abänderungen im Wirtschaftsbetriebe treten mit diesen Jahre ein. Bon der alten Gesindewirtschaft bleibt so gut wie nichts mehr bestehen. Auch im übrigen Sachsen sinden wir ähnliches. Unter allen ländlichen Arbeitergruppen vermindert sich die Jahl des Gefindes querft, weil fur das Gefinde und feine Tatigfeit die allgemein als erstrebenswert bezeichnete Freiheit und Unabhängigfeit am meniaften pakt. Wie ungunftig fich diese neue soziale Ericheinung bemertbar machte, mußte ber Betriebsleiter einige Jahre später in der eigenen Wirtschaft erfahren, als ihn Mangel an tudtigem Gefinde zwang, die Schweinegucht aufzugeben. Fur ben Mirtschaftsleiter, bessen Sauptaugenmert von jest an mehr drauken auf die Ruderrübe gerichtet war, bedeutete diese gesamte Umgestaltung eine Bereinfachung der inneren Wirtschaft. Die früheren Mietspertrage fallen völlig weg; wir finden nur noch freie. tontrattlich nicht mehr gebundene Arbeiter. Sofmeister und Rnechte muffen perheiratet fein, um felbit für ihre Bekoftigung forgen gu fonnen: boch wird nunmehr gur Erleichterung der Unspanner ein besonderer Futtermeister für die Wartung und Pflege der Pferde im Stalle angenommen. Den Ruhftall übernimmt ein verheirateter Ruhmeifter, der lich feine Gehilfen auf eigene Roften zu verschaffen hat: inoter fällt ihm auch die Fütterung der Mastschweine zu. Mit bem im gleichen Jahre stattfindenden Bau einer Molterei wird die Wirtschafterin überflussig, die nicht allgu viel Zeit erfordernde Wartung des Geflügels übernimmt die Frau des Ruhmeisters mit. An Stelle des althergebrachten Jahreslohnes tritt der Wochenlohn, und bas bat, der Landwirtschaft felbst jum Schaden, viel gur Beseitigung ber Gekhaftigfeit des landwirtschaftlichen Arbeiters beigetragen.

Run das Schickal der Tagelöhner. Zwei von ihnen suchten Arbeit in den Steinbrüchen im unteren Triebischtale, während die übrigen vier sich im Laufe der folgenden Jahre wegen vorgerückten Alters zurückzogen oder starben. Sie konnten infolge Mangels an Nachwuchs nicht sämtlich wieder ersetzt werden, in der Folgezeit war deshalb ihre Zahl ungefähr nur 2—3. Die Kontrakte sielen ebenfalls weg.

Die Frauen, und zwar sowohl der auf dem Gut beschäftigten Arbeiter, als auch andere aus dem Dorfe sind von jeher halb- und ganztägig mit zu Hofe gegangen — die Zahl ihrer Arbeitstage betrug in den Jahren 1908/13 durchschnittlich 164. — Auch Kinder haben bei leichteren Arbeiten, wie Unkraut vertilgen, Disteln stechen. Müben verziehen, ferner in der Heuente Verwendung ge-

sunden; mehrere Jahre allerdings weniger umfangreich oder gar nicht. Alteren Anaben, den beiden oderen Schuftlassen angehörend, ist auch wiederholt, namentlich bei dringender Arbeit, ein Ochsenglepann anwertraut worden. Aberanstrengung der jugendlichen Arbeiter oder übermäßige Inanspruchnahme, die womöglich Schulwersaumnisse zur Fosge hätten, haben niemals stattgesunden, wie denn dieser Vorwurf höchstens für kleinere Wirtschaftsbetriede zurtisst, die fremde Schulktinder zeitweilig ganz in Rost und Wohnung nehmen. Solste wirtsich einmal ein Verdot der Kinderarbeit erlassen, so würde unter den heutigen Umständen Munzig davon nicht alzu hart betroffen werden, da, wie schon angedeutet, gerade in den letzen Jahren die Arbeit von den eigenen Leuten bewältigt werden konnte.

Der Buderrübenbau bedeutet eine Intensitätssteigerung des Betriebes, und infolgedeffen einen Mehrbedarf an Arbeit, der allein durch Maschinen nicht ausgeglichen werden fann. Deshalb macht er ben gangen Wirtschaftsbetrieb erft recht zu einem Saisongewerbe: in einer bestimmten Beit werden viele Arbeiter verlangt, die das engere Baterland nicht mehr stellen tonn, und so mußte man seit dem Anbau der Buderrube seine Zuflucht auch zu der Berwendung von Wanderarbeitern nehmen. Der Termin ihrer Ankunft war bis Ende der 90er Jahre allgemein die Zeit nach dem erften April, doch machte sich bei den Rübengangern der Wunsch nach früherer Abreise immer mehr geltend. Der Borgrbeiter schrieb, die Leute seien nicht mehr zu halten, weil andere Transporte ichon abgegangen wären, und wenn er nicht bald tommen durfe, tonne er für die Bollgabligkeit der bestellten Leute nicht mehr garantieren. Go treffen denn heute die fremden Arbeiter in der Regel ichon um den 20. Märg ein; für sie ein Borteil, weil sie schon früher verdienen, für den Arbeitgeber dagegen ein Schaden, denn wie oft muß er dann gerade in dieser Ubergangsperiode die Leute mit sogenannter "Rruppelarbeit" beschäftigen, die ebensogut ungeschehen bleiben konnte. Ende November bis Anfang Dezember nach beendeter Rübenernte und nach dem Ausdrusch des letten Getreides erfolgt die Seimtehr, so daß die Fremden heute statt der früheren 4-5 Monate nur noch 3-31/2 Monate außer Landes sind.

Im Jahre 1890 waren es nur 15 fremde Arbeiter, fpater ftieg ihre Bahl auf durchschnittlich 20: 10 Mädchen und Frauen, 4 Männer und 6 Burichen. Gie entstammten den Provingen Schlesien und Bojen (Schildberg). Am gesuchtesten find von jeher die weiblichen Bersonen, weil sie für die Rübenarbeiten besonders geeignet find. Nach Aussagen des Borarbeiters hat sich die Nachfrage nach ihnen immer mehr gesteigert, infolgedessen gestaltet sich auch ihre Unwerbung immer ichwieriger; eine weitere Folge davon ift die in den letten Jahren erhöhte Bermittlungsgebühr. Die Männer tommen für die übliche Tagelöhnerarbeit in Betracht, mahrend die Burschen als Ochsenknechte tätig sind (deutsche Ochsenführer gab es nur etwa bis 1893). Leider versiegen seit dem Jahre 1909 die Binnenganger, d. h. die aus dem Deutschen Reiche stammenden fremden Arbeiter, da fie in der Industrie und im Bergbau beffere Erwerbsmöglichteiten faben, mahrend diejenigen, die fich in der Landwirtschaft weiter betätigen wollten, nach ber Proving Sachien gingen. Un ihre Stelle traten für 1 Jahr öfterreichische Galigier und seit 1910 refrutieren sich die Wanderarbeiter ständig aus Rußland (Rahe von Bloczew). Bon ihnen allen waren die deutschen Staatsangehörigen, Schlesier und Bolen, fraglos die brauchbarften Arbeitsfrafte, und zwar um fo mehr, als vielfach dieselben Leute jahrelang wiedertehrten; die mit den Galigiern gemachten Erfahrungen, allerdings tommt hier nur 1 Jahr in Betracht, waren nicht gut, da ihr Fleiß viel zu wünschen übrigließ; die Leiftungen der Polen aus Rugland sind dagegen im allgemeinen ziemlich befriedigend gewesen. Die Anwerbung der Wanderarbeiter hatte anfangs ein Aufseher übernommen; da aber mit einer folden Berfönlichkeit auch hier die allbekannten Mängel verbunden waren, beforgt seit etwa 18 Jahren der aus der Beimat der fremden Arbeiter stammende Borarbeiter die Leute, d. h. er übernimmt nur die Bermittlung. Geinen Leuten gegenüber nimmt er feine bevorzugte Stellung ein; auch das Auslohnen ift ihm nicht überlaffen. Beim Weggange im Berbite wird dann der Kontratt für das nächfte Jahr gunächst mundlich verabredet, der schriftliche Bertrag aber erft später abgeschlossen. Die Bermittelungsgebühr betrug früher 5 M., heute find es 7 M. für 1 Berfon, wovon aber 2 M. erft nach beendeter "Campagne" für jeden bezahlt weroen, der bis zu Ende geblieben ist. Das Reisegeld beträgt auf den Kopf (Hin- und Rüdreise) 24 M. Bon jedem Arbeiter und jeder Arbeiterin wird im Laufe der ersten Wochen eine Sicherheit von 12 M. zurüdbehatten, die die Leute erst nach Schluß der Feldarbeit ausbezahlt erhalten.

Untergebracht waren die Rübengänger bis 1900 in dem Wohnhause des alten Kaltwerts; da diese jedoch den gesteigerten Anforderungen nicht mehr genügte, wurde das alte Schäsereigebäude des Borwerts einem gründlichen Neubau unterzogen, und seitdem dient es als Unterfunst für die sogenannten Sachsengänger. Zur Verfügung stehen außer einem großen gemeinsamen Epraum und einer Rüche noch 7 Räume im ganzen von 363 chm Rauminhalt, so daß gegen die Unterbringung in dieser Art sowohl vom moralischen wie vom hygienischen Standpunkte aus nichts einzuwenden ist. Über den Zustand dieser Wassenuntere ist seit 2 Jahren regelmäßig an die Regierung (Amtshauptmannschaft) zu berichten.

Unbotmäßigkeiten und Streits haben fich im Laufe der Jahre naturlich mehr als einmal ereignet, find aber ftets wieder geschlichtet worden. Dagegen waren, vornehmlich in den 90er Jahren, Rontraftbruche an der Tagesordnung (am schlimmften im Jahre 1898, vgl. G. 40); es ift fogar vorgetommen, daß noch gegen Ende der Saison Arbeiter sich bei Nacht und Rebel unter Burudlaffung ber einbehaltenen Sicherheit aus bem Staube machten. Gludlicherweise sind solche Geschehnisse jest feit Ginführung bes Legitimationszwanges auch in Sachsen seltener geworden. Danach muß jeder fremde Arbeiter beim Uberschreiten der Grenge sich eine Rarte ausstellen laffen, die Angaben über feine Person und den Namen seines Arbeitgebers enthält. Rann sich ein Arbeiter nicht auf diese Beise legitimieren oder wird er bei einem anderen Arbeitgeber als bei dem, deffen Namen aus feinen Papieren hervorgeht, angetroffen, fo fann die Ausweisung erfolgen. Die Rontraftbruche sind dadurch allerdings nicht aus der Welt geschafft. Go suchte ein Buriche das Weite, er wurde wiedergebracht und entwich abermals, als nach nochmaliger Rudbeforderung das gleiche eintrat, liek man ihn laufen. Sparfamfeitsfinn tann man ben Sadfengangern wohl allgemein nachrühmen, die Rehrseite ist ihre berüchtigte Trunksucht.

Uberschlimm sind jedoch die in vieser Hustat gemachten Ersahrungen nicht; 3. B. wurde in einem Jahre dem Teusel Altohol so gut wie gar nicht gehuldigt, weil jeder beim Weggang aus dem Heimatsdorf dem Ortsgeistlichen völlige Abstinenz hatte versprechen müssen.

Ju den Abersichten Nr. 35 bis 40, die Aufschliß über die jeweilig gezahlten Löhne, Aktordöhne und Gehälter geben, ist noch folgendes zu bemerken: Wie schon oben mitgeteilt (vgl. S. 77), wurden seit 1891 nur noch verheiratete Knechte und Tagelöhner angenommen. Der wöchentliche Barlohn der Anechte betrug 1891 bis 1898 10 bis 12 M. Steigerungen traten in den Jahren 1898, 1904, 1910 und 1914 ein; seit der letzten erhält der Anecht je nach Dienstzeit und Leistung 16,50 bis 18 M. wöchentlich. Der Tagelohn der Gutsarbeiter betrug

In drei Wintermonaten wurde den Knechten stets 1,50 M. wöchentsich weniger bezahlt, den Tagelöhnern von 1888 bis 1904 20 Pf., seit 1904 30 Pf. täglich weniger. Der Tagelohn der Frauen betrug

1888 bis 1891 0,80 M. 1891 ,, 1896 1,00 ,, (in Winter 0,80 M.) [eit 1896 1,20 ,, (in der Ernte 1,50 M., in Winter 1 M.).

In einer besonderen Rubrit ist für Anechte und Tagelöhner noch das jährliche Einkommen berechnet worden. Zu den Wochen- bzw. Tagelöhnen sind 160 M. hinzugezählt, die sich solgendermaßen verteilen:

60 M. Wert der freien Wohnung1),

<sup>1)</sup> Bgl. die Anmerkung zu Aberficht Rr. 35. Bumpe.

20 M. Wert des Kartoffellandes einschließlich Bestellung und Düngung,

35 " Besondere Buwendungen und Geschente,

25 , Conftiges (höherer Lohn durch Studarbeit ufm.),

20 ", Ernteanteil (bieser besteht in Weigen, der unter die Leute verteilt wird.)

Demnad betrug der Wert des Gesamteinkommens für die Ruechte von:

| 1891 | bis  | 1898 | 665  | bis | 770  | M  |
|------|------|------|------|-----|------|----|
| 1898 | ,,   | 1904 | 770  | ,,  | 875  | ,, |
| 1904 | ,,   | 1910 | 825  | ,,  | 925  | ,, |
| 1910 |      | 1913 |      |     | 975  | ,, |
|      | Seit | 1914 | 1000 |     | 1080 |    |

Für die Tagelöhner:

| 1888 | bis  | 1891 | 570 | M  |
|------|------|------|-----|----|
| 1891 | ,,   | 1900 | 675 | ,, |
| 1900 | ,,   | 1904 | 750 | ,, |
| 1904 | ,,   | 1913 | 900 | ,, |
|      | Seit | 1914 | 985 |    |

Bei den Gutsarbeitern ist angenommen worden, daß sie an keinem Arbeitstage gesehlt haben (und das trisst auch mit wenigen Ausnahmen zu). Die Wehreinnahmen insolge von Affordarbeiten bei beiden Arbeitergruppen zeigen deshalb keine nennenswerten Unterschieden, weil die Anechte zu den Arbeiten im Stüdlohn, soweit es die Wirtschaftsmahnahmen gestatten, grundsählich mit herangezogen werden, um auch sie am Wehrverdienst voöhrend der Ernte teilnehmen zu lassen. Bedenkt man weiter, daß die Wirtschaft noch manches liesert, was sich zahlenräßig nicht genau selsstelle läßt, z. B. die erlaubte Haltung von Schweinen, Ziegen und Kaninchen, das zur Versügung gestellte Gartenland, freie Fuhren u. a. m., so ist das Gesamteinsommen der einheimischen Arbeiter als ausreichend anzusehen. Erschied wird es natürlich noch dort, wo auch die Frau sich mit betätigt. Auf die Tatsache eines genügenden Einkommens sei ganz besonders

hingewiesen, weil immer wieder der Landwirtschaft vorgeworfen wird, daß sie zu niedrige Löhne bezahle.

Die prozentuale Steigerung der Wochen- und Tagelöhne im Laufe der Jahre beträgt durchschnittlich:

| bei | den | Wochenlöhnen der Anechte  |  |  | 1891 bis | 1914 | 58%  |
|-----|-----|---------------------------|--|--|----------|------|------|
| ,,  | ,,  | Tagelöhnen der Arbeiter . |  |  | 1888 "   | 1914 | 100% |
|     |     | der Frauen                |  |  | 1888     | 1914 | 50%  |

Lohnzulagen sind von seiten des Wirtschaftsleiters stets freiwillig gegeben, wobei besonderen Arbeitsleistungen, einer bestimmteren längeren Jahl von Dienstjahren, sowie der kostspleitiger gewordenen Lebenshaltung Rechnung getragen worden ist. Zu Streits oder Arbeitseinstellung zwecks Erzielung höheren Lohnes ist es bei den einheimischen Arbeitern niemals getonnnen; übersaupt kann nicht genug anerkannt werden, daß Stellenwechsel hier, wir wollen nicht lagen eine Seltenheit, aber doch nicht üblich ist. Es gibt Leute, die 5, 10, 15 Jahre, ja noch länger in Vunzig in Diensten standen.

Als Mitbewerber für die hiesige Landwirtschaft auf dem Arbeitsmartte sind zu nennen: die Eisenbahn, die im Laufe der Jahre nunche tüchtige Kraft an sich gezogen hat, die umliegenden Kalkwerte, die Tongruben bei Weißen und namentlich auch die dort betriebenen Fabriten. It es doch mittelst der guten Eisenbahnverbindungen und besonders mit Hilse des Fahrrades, das eigentlich heute ein Jubehör sedes Arbeiters ist, ein leichtes, selbst entsernter gelegene Arbeitspläße zu erreichen. Die Fabrit innerhalb des Dorfes schaltet dabei völlig aus, da zwischen ihr und dem Rittergute ein mündliches Abtonnen dahin getroffen worden ist, auf dem Gebiete der Arbeiterbeschaffung nicht in Wettbewerd zu treten.

Die Arbeitszeit hat stets für alle Personen von früh 5 bis abends 7 Uhr gedauert (mit einer ½stündigen Vormittags-, einer 2stündigen Mittags- und einer ½stündigen Nachmittagspause; nur die Wanderarbeiter, soweit sie nicht Ochsentsechte sind, haben 1 stündige Mittagspause); im Winter ist diese, entsprechend dem früheren Eintritte der Duntelheit sürzer. Doch äußern zwei erst vor einigen Jahren in Dienst getretene Anechte das Berlangen, die Arbeitszeit auf zehn Stunden zu beschränken. Dieser Forderung könnte man wohl nachgeben, soweit

es sich nicht um die Zeit der Feldbestellung und der Ernte handelt; übrigens ist der 10 Stunden-Tag unter diesen Klauseln schon auf mehreren Gütern in Sachsen eingeführt worden. Böllig gerechtserigt scheint es jedoch, den einheimischen Frauen die erste und letzte Arbeitsstunde zu erlassen, ab sie vielsach gerade zu dieser Zeit noch häuslich mit Aufräumen, Abfertigen der Kinder für die Schule, Rochen usw. beschäftigt sind. In der näheren Umgebung von Meihen ist diese Einrichtung schon allgemein eingeführt.

Die meisten Arbeiter wohnen auf dem Gute oder in den dazu gehörigen Häusern; drei von ihnen (1 Knecht, 1 Tagelöhner, der Hofmanner) sind benachdarte Wirtschaftsbesitzer 1), Tagelöhner, der Hofmanner Jeit zum Hofe auf Arbeit kommen. Darin liegt mancher Borteil: die Gewähr dafür, solche Leute mehrere Jahre zu behalten. Sie sind ebenfalls Betriedsleiter und haben dieselben Interessen wie ihr Arbeitgeber. Andererseits liegt die Gesahr nahe, daß sie mancherlei aus der größeren Wirtschaft entwenden und zu ihrem Borteil verwerten, 3. B. Huttermittel u. dergl. Auch ihre Frauen werden als Gutsarbeiterinnen nur selten in Betracht kommen. Diese drei Wirtschaftsbesiger erhalten keine Wohnungsentschädigung, dassür werden ihnen Hofgespanne zur Erledigung ihrer landwirtschaftslichen Arbeiten zur Verfügung gestellt. Ferner wird ihnen der Stier zum Decken ihrer Kühe überlassen (der erste Sprung 2 M., der zweite 0.50 M.).

Ein Steigen, allerdings relativ nur gering, ist auch bei den Löhnen der Wanderarbeiter eingetreten, doch sind hier die Löhne 1890 schon höher als die damals sonst sir Randerarbeiter üblichen. Sie betrugen nach Kaerger<sup>2</sup> zu jener Zeit allgemein: 1,50 M. für die Wänner, 1,25 M. für die Burschen und 1 M. für die Frauen (in der Ernte 25 Pf. mehr); außergewöhnlich hoch waren Lohnsäte von 1,60 M. dei Männern, von 1,20 M. bei Frauen. Das Naturals dat sich nicht geändert. Eines jedoch geht schon bei einem stüchtigen Aberdiät aus Abersicht Kr. 38 hervor; daß die Sachsen

gänger teineswegs billigere Arbeiter sind als unsere einheimischen Kräfte, woraus besonders ausmerkam gemacht sei. Berücklichtigen wir außer dem Lohn (Tagelohn und Antord) und den Deputaten noch die sonstigen Bezüge (Wohnung, Keise, Vermittlungsgebühren), so ergeben sich im Durchschnitt der letzten 5 Jahre an Ausgaben:

|                                  | für          | für          |
|----------------------------------|--------------|--------------|
|                                  | 1 Gefantttag | 1 Arbeitstag |
|                                  | M.           | M.           |
| für einen Mann                   | 2,44         | 2,92         |
| für einen Burschen               | 1,722,01     | 2,16-2,46    |
| für ein Madchen oder eine Frau . | 1.97         | $2.36^{1}$ ) |

Bon geringeren Roften gegenüber den einheimischen Arbeitern ist also hier taum die Rede. Der Borteil der Wanderarbeiter lieat lediglich darin, daß ber Wirtschaft mahrend ber Sauptarbeitszeiten überhaupt die nötigen Rrafte zu Gebote fteben; man hat fie jederzeit gur Berfügung, ihre Bahl ift bekannt, man tann banach feine Dispositionen treffen, mahrend das besonders bei den einheimischen Frauen so gut wie gar nicht möglich ift, da sie gang nach ihrem Belieben zur Arbeit geben und oft gerade dann ausbleiben, wenn man ihrer am notwendigften bedarf. Gin weiterer Borgug ift der, daß Die Fremden nach beendigter "Campagne" wieder in ihre Beimat entlassen werden, und man sich nicht weiter um Arbeit für sie gu forgen braucht. Aber das ift auch heute im Intereffe der Rentabilität unbedingt nötig; da heißt es: im Winter möglichst billig wirtschaften, um das Mehr, das heute im Bergleiche zu früheren Jahren die Commermonate besonders an Arbeitslöhnen toften, einigermaßen wieder auszugleichen.

Die Ausgaben für Löhne und Gehälter (einschließlich Deputat, Kranken-, Inwalidenkasse, Berufsgenossenschaft) betrugen, berechnet auf 1 ha, für die

<sup>1)</sup> Wirtschaft I: Größe 2,75 ha, Niehbesat 2—3 Kühe, 1 Kalb, 6 Schweine, Gestügel; Wirtschaft II: Größe 2,25 ha, Niehbesat 2 Kühe, 3 Schweine, Gestügel: Wirtschaft III: Größe 1 ha, Niehbesat 1 Kuh, 2 Schweine, 1 Ziege, Gestügel. 1) Kaerger, Die Sachlengängeret, Wertin 1890.

<sup>1)</sup> In der Zeitschrift für Agrarpolitit, 1911 Nr. 4, rechnet Prosesser Seipzig, in einem Artitel "Aussändische Wanderarbeiter in Deutschand" für einen polnischen Arbeiter in Medlendurg pro Arbeitstag 2,49 M., für eine weibliche Person 2,24 M.

|         | Uderfläche | landwirtschaftlid<br>genutte Fläche |  |  |  |
|---------|------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1908/09 | 203,66 M.  | 174,27 M.                           |  |  |  |
| 1909/10 | 201,38 "   | 172,33 "                            |  |  |  |
| 1910/11 | 207,24 "   | 177,32 "                            |  |  |  |
| 1911/12 | 192,86 "   | 165,03 "                            |  |  |  |
| 1912/13 | 205.69     | 176.01                              |  |  |  |

Uber die Affordlöhne, die für Ginheimische und Rübenganger gleich find, berichtet Uberficht Nr. 39. Die eigentliche Geburtsftunde für sie mar der beginnende Rübenbau; früher murde wohl ichon, in mahrend der Ernte, teilweise im Afford gegebeitet, üblich war aber Tagelohn mit einer bestimmten täglichen Zulage. Beim Rübenhaden ift der übliche Tagesperdienst eines Madchens 2 bis 2,30 M. Das gleiche ober etwas mehr wird in der Rübenernte erreicht. Beim Getreidemaben tann ein Arbeiterpaar täglich 6 bis 8 M. verdienen, wopon der Mäber der Abrafferin 2 M. abzugeben hat. Bu den besonderen Bergütungen gehören auch die Entlohnungen für qualifigierte Arbeit, die gugleich mit dem Maschinenwesen Gingang in die Landwirtschaft gefunden haben. Der Aleik und die Sorgfalt ber Arbeiter foll angespornt, ein iconendes Umgehen mit den Geräten gewährleistet werden. Die 10 Mart Rübengeld gielen barauf ab, die einheimischen Frauen nach Möglichkeit zu regelmäßiger täglicher Arbeit mahrend der Rübenzeit zu veranlaffen.

Den jeweiligen Arbeiterbedarf, soweit die Feldarbeiten in Betracht tommen, veranschaulicht die Übersicht Nr. 41. Mit dem Jahre 1890/91 tritt auch hier der Übergang zu einem arbeitsintenssiven Rübenbetrieb deutlich in die Erscheinung; die seitdem erhaltenen Jahlen unter der Rubrit "Summa Arbeiter" decen sich salt ganz mit Gutsnechts Erhebungen<sup>1</sup>), der als Durchschnitt von 34 Rübengütern der Börde 31,5 Arbeitspersonen auf 100 ha Acerland ersmittelte. Wird auch das Wiesenland berücklichtigt, so ergeben sich soldene Jahlen:

| 1888    | 18,1 | Personen |
|---------|------|----------|
| 1890/91 | 27,1 | ,,       |
| 1900    | 26,8 | ,,       |
| 1910    | 26.1 |          |

Schon oben war gesagt worden: die Arbeiterfrage ist in der Landwirtschaft heute am brennendsten. In unserer Wirtschaft kann man immerhin mit den bisherigen Ersahrungen noch leidlich zusteiten sein. Klagen über allzu ungünstige Lage des Angebots landwirtschaftlicher Arbeiter sind nicht am Plage. Schwiertzsteiten stellen sich der Beschaffung tüchtiger Arbeitskräfte stets entgegen, der einheimische Arbeiterstamm ist auch nur klein, doch die in dieser Schrift gemachten Mitteilungen dürsten zur Genüge beweisen, daß bieser Stamm immer aus durchaus brauchbaren Leuten bestanden hat. Ein gewisses patriachalisches Verhältnis zwischen dem Rittergute und den Arbeitern bestehn noch heute; Gegensähen zwischen beiden Parteien begegnen wir selten, vielmehr ist die persönliche Wertschäufigung des Arbeiters der wichtige Gesichtspunkt, erst an zweiter Stelle kommt die sachliche Sewertung seiner Arbeitssleistung.

Weniger erfreulich sind dagegen die mit dem Ersat von Auhmelkern gemachten Ersahrungen; bier sind sogar mit den Jahren bedeutende Berschleckerungen seizzustellen. Woher stammen diese Leute? Sehr oft überhaupt nicht aus der Landwirtschaft, sondern sie sind mitunter von recht zweiselhaster Hertunst; ein beträchtlicher Teil von ihnen ist nur vorübergehend als Stallgehisse tätig; sodald sich ihnen in einem anderen Beruse bessere Arbeitsmöglichteit bietet, verlassen sie ihren Dienst wieder. Daher ist ein Kommen und Gehen unter ihnen nicht selten; daß ein solches Fluktuieren nicht gerade von Borteil für alle Beteiligten sein kann, liegt ohne weiteres auf der Kand.

Den deutschen Arbeitern gegenüber stehen die Sachsengänger, mit deren Berwendung man sich heute allgemein hat abkinden müssen. So sind auch namhaste Autoren für ihre Beibehaltung, zum wenigsten im Landwirtschaftsbetrieb, eingetreten. Das Wanderarbeiterwesen einschränken oder gar ganz beseitigen zu wollen, geht nicht an. Denn es handelt sich hier um eine volkswirtschaftliche Kotwendigkeit, die schon sehr früh in Erscheinung getreten ilt (voll.

<sup>1)</sup> Gutfnecht, Die Landwirtschaft in ber Borbe, D. L. G., Beft 130, G. 138.

die Waidwanderungen von der Lausit nach Thüringen Mitte des 14. Jahrhunderts bis jum Beginn des Dreißigjährigen Rrieges, ferner am Ende des 15. Jahrhunderts Wanderungen von Bolen aus der heutigen Proving Posen nach dem öftlichen Polen und Schlesien1); [pater im Westen die Sollandgangerei und andere Wanderungen mehr), dann wurde aber ein Berbot der Sachfengangerei heute für die Landwirtschaft fehr ichwerwiegende Folgen nach fich gieben. Sache bes Staates ift es, lediglich für Eindämmen und Unterdruden der mit der Sachsengangerei verbundenen Auswüchse Sorge zu tragen. Das ift benn auch geschehen: 1. durch ben Schon erwähnten seit 1909/10 in den meisten Staaten Rord- und Mitteldeutschlands eingeführten Legitimationszwang, der eine Borbeuge ber gur "Sitte" gewordenen Kontrattbruche ift, und 2. durch das Stellenvermittlergeset vom 2. Juli 1910, mit dem Zwede, "bie gewerbsmäßige Stellenvermittlung nach und nach gang auszuschalten"2).

Roch verwidelter, ja geradezu gefährlich ist die Arbeiterfrage geworden durch den Umstand, daß wir heute einen immer noch von Jahr zu Jahr steigenden Prozentsaß der Wanderrarbeiter aus dem Ausland, besonders aus Rußland und Österreich-Ungarn, zu beziehen gezwungen sind<sup>8</sup>). Und gerade auf diesen Punkt abzielend, erschallt nachhaltig der Rus: die deutsche Arbeit dem deutschen Arbeiter. Jur Lösung der Arbeiterfrage, zur Beseitigung des gesamten

1908/09 593348 ausländische Arbeiter 1909/10 642933 " " 1910/11 696025 " " 1911/12 729575 " " 1912/13 767215 " "

und wenn Anofe (Ausländische Wanderarbeiter in Deutschland, Leipzig 1911) ihre Gesantzahl fährlich auf über eine Million annimmt, so wird dies den Tatsachen durchaus entsprechen.

Arbeitermangels find die verschiedensten Borichläge gemacht worden, von denen nur einige wenige turg berührt sein mögen. Bur richtigen Beurteilung einer großen Bahl derfelben ift ein Umftand icharf im Auge zu behalten; das ift die Art der Berteilung des landwirtschaftlichen Befiges. Denn das, was fich für Gud- und Gudweftdeutschland vorzüglich eignet, frommt oft den Nord- und Oftmarten, die überhaupt in der heutigen Agrarreform im Bordergrund stehen, nicht und umgekehrt. Gang wegfallen tann diefes Moment, wenn es fich um die Befferung des Rulturzustandes auf dem Lande, um die Förderung der Beimats- und ländlichen Wohlfahrtspflege, um die Hebung der sozialen Lage und des Ansehens des landwirtschaftlichen Arbeiters handelt. Dieser zulett genannte Bunkt scheint noch viel zu wenig Beachtung gefunden zu haben. Doch fei aus eigener Erfahrung und Beobachtung mitgeteilt, daß 3. B. beim Eintreten von landwirtschaftlichen Arbeitern in ein öffentliches Lotal (Gafthof) manche unter den ichon drin Gigenden fich anftiefen, und es hieß mit einem etwas verächtlichen Tonfall "die Hofleute", oder bei der Frage, wer der oder der fei, als Antwort: "nur Sofleute". Im Gegensat dazu ift der Industrie- oder Fabrifarbeiter in der Stadt und auf dem Lande felbstverftändlich "der Berr Coundso". Die Art der Besigverteilung fommt aber dann in Betracht, wenn es sid) um die Umwandlung größerer Güter in Aftiengesellschaften, um Arbeitsnachweise oder innere Rolonisation handelt. Der erfte Borichlag, Busammenschluß wirklicher Großbetriebe zu Aftiengesell= Schaften, ift zwar ichon alteren Datums, neu ift er aber in Berbindung mit der Lösung der Arbeiterfrage1): eine solche Aftiengesellschaft foll ein auf großtaufmännischer Grundlage aufgebauter Betrieb landwirtschaftlicher und industrieller Natur fein. Die Landwirtschaft foll die Rohstoffe liefern, die dann wiederum in eigenen, der Aftien= aesellschaft gehörigen Fabriten (Buder-, Spiritus-, Stärkefabritation, Trodenanlagen, Mühlen, Ziegeleien, eigene Schlachthäuser und Berkaufsstellen in der Stadt) weiterverarbeitet und an die Berbraucher abgegeben werden. Die in den Sommermonaten land-

<sup>1)</sup> J. v. Trzeinsti, Russisch polntiche und galizische Wanderarbeiter im Großherzogtum Posen.

<sup>2)</sup> Willede, Die landwirtschaftliche Arbeitsvermittlung in Deutschland, Berlin 1912.

<sup>3)</sup> So legitimierte assein die beutsche Feldarbeiterzentrale, der noch uicht einmal alle Bundesstaaten angeschlosen sind, in den Jahren:

<sup>1)</sup> Dr. Leonhard, Landwirtschaft — Landindustrie — Attiengesellschaft, Tübingen 1913.

wirtschaftlich tätigen Arbeiter hatten dann im Winter in den Nabrifen Arbeit und den nötigen Lebensunterhalt; ferner wurden dadurch an Stelle ber ungelernten gelernte Qualitätsarbeiter treten. Das Rönigreich Sachsen mit seinem in recht gesundem Berhältnis gemildten Besitstande1) dürfte für diese Art der Lösung, so beachtens= wert fie für den Often erscheint, gang außer Betracht bleiben. Unders steht es icon mit den öffentlichen Arbeitsnachweisen: Anote2) fordert zur ichleunigen, ganglichen Beseitigung bes Mandergrbeiterwesen von Reichs wegen "gemeinnutige, öffentliche, auf paritätischem Pringip aufgebaute Arbeitsnachweise", die Angebot und Rachfrage auf dem Arbeitsmartte regeln follen. v. Stojentin8) und Willede, deren Erfahrungen durchaus auf praftischem Boden murgeln, treten ebenfalls nachhaltig für die öffentlichen Arbeitsnachweise ein, halten aber deren Einführung in Dit- und Norddeutschland infolge der hier anders gestalteten Besikverteilung für durchaus unangebracht, und daher dürfte wohl für heute die Forderung "von Reichs wegen" noch verfrüht fein. Im Often und Norden foll die Beschaffung der Arbeiter besser durch reine landwirtschaftliche Bermittelungsanstalten geschehen. Ausgezeichnet sind die im Guden (Banern, Württemberg, Baden, Elfaß-Lothringen) mit öffentlichen Arbeitsämtern erzielten Erfolge, dagegen hat sonst die Landwirtichaft, vornehmlich in den mitteldeutschen Staaten, leider bisher noch immer zu wenig Gebrauch von dieser Einrichtung gemacht4). Wiederholt stößt man auf Migtrauen gegenüber diesen Unftalten.

<sup>1)</sup> Rach der Betriebszählung von 1907 (Statistisches Jahrbuch für das Königreich Sachsen 1909, S. 117) entfallen

| 5.1% | her | Iomim. | genukten | Fläche | auf | Retriebe | his 2 | n 9 ha |
|------|-----|--------|----------|--------|-----|----------|-------|--------|
|      |     |        |          |        |     |          |       |        |

<sup>9,1%, &</sup>quot; " " " " " von 2—5 ha 41,5%, " " " " " 5—20 ha 30,5%, " " " " " " 20—100 ha

über 100 ha

13.8% ...

Ju verwundern ist es, daß das Königreich Sachsen sich auf diesem Gebiete nicht schon weiter entwickelt hat, zumal hier die äußeren Boraussekungen ähnlich denen der süblichen Staaten meist uns gegeben sein dürsten: große Ausbehnung der Industrie, dichte Bevösterung, Jurücktrein des Großgrundbesitzes, und doch haben disher nur drei größere Anstalten sich mit der Bermittlung sandwirtsschaftlicher Arbeiter besahl. Anote erhöfft von den öffentlichen Arbeitsnachweisen ein sast restliches Schwinden des Arbeitslosenseres, weil die benötigten Arbeitsträste je nach der Lage bald der Industrie, dald der Aundwirtschaftz je nach der Lage bald der Industrie, dalo der Andwirtschaftz je nach der Lage bald der Industrie, das der nur teilweise verwirtlichen, da auch Industrie und Gewerbe vielsach in den Wintermonaten scheppenden Geschäftsgang?) haben, zu einer Zeit, wo die Landwirtschaft, und nicht allein in Rübenwirtschaften, ebenfalls keiner anderen als der regelmäßigen Arbeitsfräste bedarf.

Nach der Berufszählung vom 12. Juni 1907 wurden innerhald des Reiches 1000653\*) erwerbstätige Ausländer beschäftigt; über die Arbeitslosen in diesem Jahre versagt leider die Statistit. Die Berufszählung vom 14. Juni 1895\*) stellte ihre Jahl auf 179 004 Personen (ausschließlich der durch Krantspeit, Gebrechlichteit usw., Arbeitslosen soll die Sahl der Arbeitslosen 1907 um das Doppelte oder Dreisach böher gewesen ist als 1895, würden immer noch übergenug undesetze Exellen übrigsbeitehen, für die dann wieder Wanderarbeiter in Betracht kommen dürften. Der Arbeiterbedarf ist eben größer als die Arbeiterzahl. Ein sehr wichtiger Fattor zum Festhalten des ländlichen Arbeiters ist die innere Kolonisation, aber auch nur im Dsten; für sächliche Berhältnisse kömen die Arbeiter, richtiger gesagt, die Abgabe von Dienstend and die Arbeiter in Krage, und das wäre wiederum eine gewise

<sup>2)</sup> Anofe, Ausländische Wanderarbeiter in Deutschland, Leipzig 1911.

<sup>3)</sup> v. Stojentin, "Arbeitsmarkt" XI. — Willede, Die landwirtschaftliche Arbeitsvermittlung in Deutschland, Berlin 1912.

<sup>4)</sup> Stieda, Die genteinnützige Arbeitsnachweisbewegung 1911, S. 15, und "Der paritätische Arbeitsnachweis zu Leipzig 1913. — Willede S. 13.

<sup>1)</sup> Nach Willede G. 43.

<sup>2)</sup> So waren nach der Bolfszählung vom 2. Dezember 1895 allein in der Ledertindslitte 6,04%, im Bangewerbe 15,61%, in sonstigen Fabriken (ohne nähere Bezeichnung) 35,66%, arbeitslos. Handwörterbuch der Staatswissenschaften [chaften I. S. 1125.

<sup>3)</sup> Statiftit bes Deutschen Reiches, Bb. 210, 1.

<sup>4)</sup> Sandwörterbuch ber Staatswiffenschaften, Bb. 1, S. 1124.

Rüdfehr zum Naturallohn. So berichtet Hübel<sup>1</sup>), daß er, seitdem jede Arbeitersamilie  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  bis  $\frac{1}{\sqrt{4}}$  ha als Land zur eigenen freien Rußnießung erhalten hat, die polnischen Arbeiter abschaffen konnte, jedenfalls ein sehr beachtenswerter Erfola.

Auf diesen beiden Wegen durfte in Butunft die Beschaffung der Landarbeiter und die Befferung der betreffenden Berhältniffe wenigstens innerhalb Sachsens, in der Sauptsache gu erreichen fein: öffentliche Arbeitsnachweise, die entweder gang selbständig oder in engstem Zusammenwirken und Zusammenarbeiten mit landwirt= schaftlichen Arbeitsämtern ländliche Arbeiter vermitteln, und Abgabe von Land an die Arbeitnehmer. Der Buftrom der Wanderarbeiter wird einmal von selbst versiegen. In Rugland sind erft neuerdings Stimmen für ein Auswandererverbot wiederholt laut geworden; ferner macht man dort feit den letten Jahren die größten Unftrengungen, die Bodenfultur gu heben. In Ofterreich liegen die Berhältnisse ähnlich. Und über turz werden die Arbeiter, die heute noch als unverwendbar nach außen abgestoßen werden fonnen, im eigenen Lande Berdienst und Fortkommen finden. Dann ift Deutsch= land voraussichtlich in dieser Frage auf die eigenen Füße gestellt. Db die oben erwähnten Borichlage vollauf ausreichen werden, um der Landwirtschaft die nötigen Arbeitsfrafte zu verschaffen, ist heute ichwer zu entscheiden. It wirklich noch ein Mangel vorhanden, die Buderrübenbauer werden ihn zuerst spuren, ba hier der je nach ben Jahreszeiten fo ftart ichwantende Arbeiterbedarf den Ausgleich erschwert; eine Beschränfung des Rübenbaues wurde die Folge sein, und einen vollwertigen Ersak dafür zu finden, ist so gut wie ausgeichloffen2).

# Nachtrag.

Die vorliegende Arbeit war sast beendet, als der Krieg ausbrach und wegen Einberusung des Bersassers zum Heere davon Abstand genommen werden mußte, die Schrift abzuschließen. Dies ist nun erst jeht, 16 Monate später, möglich geworden. Es dürsten daher einige kurze Worte über den Landwirtschaftsbetrieb in Munzig während der versossen Kriegszeit wohl noch von Wert sein.

Die Anbauverhältniffe waren folgende:

#### 3m Jahre 1914:

| Roggen           | 9,4 ha  | 7,4%  | des | Aderlandes |
|------------------|---------|-------|-----|------------|
| Weizen           |         | 30,9% | ,,  | "          |
| Hafer            | 12,2 ha | 9,6%  | _,, | "          |
| Gesamtgetreide   | 60,9 ha | 47,9% | ,,  | "          |
| Rartoffeln       | 12,7 ha | 10,0% | ,,  | ,,         |
| Buderrüben       | 31,0 ha | 24,4% | ,,  | "          |
| Futterrüben      | 3,3 ha  | 2,6%  | "   | ,,         |
| Gesamthadfrüchte | 47,0 ha | 37,0% | ,,  | "          |
| Rlee             | 19,1 ha | 15,1% | ,,  | ,,         |

#### Im Jahre 1915:

| Roggen  |     |    |     |    |  | 17,2 ha        | 13,6% | des | Aderlandes |
|---------|-----|----|-----|----|--|----------------|-------|-----|------------|
| Weizen  |     |    |     |    |  | 39,6 ha        | 31,2% | "   | "          |
| Safer . |     |    |     |    |  | <b>14,9</b> ha | 11,7% | _ " | "          |
| Gefamt  | qei | re | ibe | ٠. |  | 71,7 ha        | 65,5% | _ " | "          |

<sup>1)</sup> Hübel, Die Gestaltung des landwirtschaftlichen Betriebes mit Rücksicht auf den herrschenden Arbeitermangel, Oresden 1902, S. 11.

<sup>2)</sup> Blätter für Zuderrübenbau, 1911, Heft 4 u. folg., 3. 61-65, 74-80 und 83-96. Die Erhaltung des Zuderrübenbaues von Dr. v. Rümfer.

Das Jahr 1914 zeigt ein ähnliches Bild wie die übrigen zuleht vergangenen Jahre; wesentlich anders siegen die Berhältnisse im Jahre 1915. Der Anbau des Getreides hat in einem so großen Umfange stattgesunden, wie seit 1888 überhaupt noch nicht der Fall gewesen ist. Bergleichen wir die obigen Jahlen von 1915 mit denen des Jahrsünsts 1908/12 (vgl. die Abersicht Nr. 12b), so weist der Anbau des

Roggens ein Mehr von . . . 5,02% des Aderlandes Weizens ein Mehr von . . . 3,52% " " Hafers ein Weniger von . . . 0,89% " "

des Gesamtgetreides mithin ein Wehr von 7,65% auf. Dagegen ist die Fläche der Hadrückte, besonders der Zuderrüben, vermindert worden, um an menschilchen und tierischen Arbeitskräften zu sparen. Gegenüber den Jahren 1908/12 sehen wir bei den

Kartoffeln ein Weniger von . . 3,31% des Aderlandes Zuderrüben ein Weniger von . . 6,56% """
Kutterrüben ein Wehr von . . . 1,81% """"

bei den Sacfrüchten zusammen ein Weniger von 8,06%.

Die Düngung des Jahres 1914 ist schon in den Übersichten Mr. 20 bis 22 mitgeteilt worden. Weigen, Roggen, Hafer und Kartoffeln erhielten in diesem Jahre dieselben fünstlichen Düngemittel in den gleichen Gaben wie früher und zu Juderrüben wurden 6,8 dz Ammoniaksuperphosphat und 1,75 dz Kalkstäcksschaftlicht auf 1 ha gegeben. Der Norgesalpeter siel weg. Jur Heflung 1915 bestand die Düngung zu Weizen und Roggen in 2,75 dz Ammoniaksuperphosphat und 0,9 dz Kalkstässschaftlichtsgrift auf 1 ha.

Die Erträge veranschaulicht folgende kleine Übersicht (dz auf  $1\ \mathrm{ha}$ ):

|            |   |  |  |   | 1914 | 1915  |
|------------|---|--|--|---|------|-------|
| Roggen     |   |  |  |   | 29,8 | 30,7  |
| Weizen     |   |  |  |   | 22,6 | 32,6  |
| Safer .    |   |  |  |   | 32,6 | 23,5  |
| Rartoffeln |   |  |  |   |      | 144,6 |
| 3uderrübe  |   |  |  |   |      | 307,2 |
| Wiesenher  | ı |  |  | ٠ | 54,2 | 36,2  |

Durchschnittlicher Zudergehalt der Rüben im Jahre 1914: 16,5%.

Der Ertrag des Weizens war 1914 weniger günstig; 1915 brachte eine Mißernte in Hafer, der durch die in den Monaten Mai und Juni herrschende Dürre start gelitten hatte. Die Kartosseträge beider Jahre müssen als nicht befriedigend angesehen werden. Das gleiche gilt von der Heuernte in diesem Jahre.

Die hier gemachten turgen Mitteilungen genügen, um bargutun, daß der wesentlichste Einfluß des Krieges auf den Pflanzenbau in einer Bermehrung der mit Getreide bebauten Flache besteht. Bu einer ichwächeren funftlichen Dungung ober weniger forgfältigen Bodenbearbeitung brauchte man gludlicherweise nicht die Zuflucht gu nehmen. Folgen von größerer Tragweite sehen wir hingegen in ber Biebhaltung. Bon den Spanntieren mußten im Laufe ber ersten Kriegsmonate 6 Bferde der Militarbehörde überlassen werden. Es ist als ein Gludsumstand anzusehen, daß in Mungig stets ein reichlicher Ochsenbestand gehalten wurde, mit delsen Silfe die Bodenbearbeitung in vollem Umfange vorgenommen werden fonnte. Im Ruhftall finden wir feine Beränderungen, dagegen mußte ber Schweinebestand zweds Futterersparnis auf die Balfte vermindert werden. In den erften Kriegsmonaten ftanden für fämtliches Bieh als Kraftfuttermittel: Reisfuttermehl, Melaffefutter und Fischmehl gur Berfügung, in der letten Zeit jedoch nur Rleie, Futterzuder und Sädfelmelaffe.

Die größten Befürchtungen hatte man im Anfange des Krieges allgemein wegen der Beschaffung der nötigen Arbeitsträfte gehegt. Aber ichonderHerbit 1914 zeigte, das dieserWangelinWirtlichteitgeringerwar als man erwartet hatte. Als Erfah für die einberusenen Landarbeiter wurden naturgemäß fürs erste alle in nächster Umgebung vorschandenen Kräste herangezogen; durch vermehrte Frauenarbeit, durch teilweise Verwendung von Schulstindern und Streckenarbeitern ist zunächst mancherlei Abhilse geschafft worden. In der Folge wurden in vielen Betrieben Krägszesangene verwandt; auch klossen in vielen Betrieben Krägszesangene verwandt; auch klossen eine die in der Industrie überschäftlissen Kräste allmäßlich ganz von selbst der Landwirtschaft zu. So verstand man es allegenein, sich im Kriege den neuen Berhältnissen anzupassen, und, wer von einem der Kriegsschaupläße kommend, durch die heimatlichen Gestloe suhr, nochte wohl dei flüchtiger Betrachtung noch alles beim alten sinden. Doch dem schäfteren Beobachter sielen bald die zahlreichen Frauen und Kinder bei der Keldarbeit auf.

In Mungig gestalteten sich die Arbeiterverhältnisse den Umständen entsprechend giemlich befriedigend. In der erften Mobilmadjungswoche murde nur ein Pferdetnecht eingezogen, erft im Laufe der späteren Monate folgten noch der Bermalter und drei weitere Arbeiter. Erfat murbe nicht gesucht, für ben Bermalter nicht, da der feit 20 Jahren in Dienst stelbende außerordentlich tüchtige hofmeister seine Stelle zu einem großen Teile vertreten tonnte. Bon der Einstellung anderer Arbeiter murde deshalb abgesehen. weil Aushilfsfrafte für dringende Arbeiten ftets im Dorfe gu er= halten waren. Außerdem ftanden ja die gerade im vorigen Jahre etwas gablreicher als fonft erschienenen Wanderarbeiter gur Berfügung, fo dak die jeweiligen Feldarbeiten gang regelmäßig abgewidelt werden konnten. Die Bolen verblieben den Winter über in Mungig; während dieser sonst üblichen Karenzzeit erhielten sie die Raturalien (Mild) und Kartoffeln) wie während der Arbeitsmonate. Wurden fie zur Arbeit berangezogen, fo erfolgte die Bezahlung nach Stunden: für Manner 15 Pfennige, für Burichen und Frauen 10 Pfennige. Anderungen in den Lohnfagen find bisher nicht eingetreten.

Wie sich die landwirtschaftliche Arbeiterfrage nach dem Kriege gestalten wird, läßt sich schwer voraussagen. Die früher (s. S. 92) geäußerten Bedenken über das allmähliche Bersiegen des Zustromes von Wanderarbeitern sind möglicherweise durch den Krieg in weitere Ferne gerüdt worden, da bei dem Friedensschlusse bie Loslösung der polnischen Provinzen von Russand wohl erhofft werden fann; statt der früheren ausländischen Arbeiter würden uns denn wieder Binnengänger zur Verfügung stehen. Isdenfalls dürften sich nach dem Artiege manche Schwierigkeiten der Arbeiterfrage leichter heben lassen, als man erwarten sollte. Sat man doch während dieser Artiegszeit allgemein einsehen gelernt, von wie großer Bedeutung für Deutschland eine auf selter Grundlage aufgedaute leistungsfähige und blühende Landwirtschaft ist.

7

# Schluß.

Die spärlichen Rachrichten des 18. Jahrhunderts ermöglichten nur eine grobe Stigge des früheren Landwirtschaftsbetriebes gu geben, doch foviel ließ fich fehr wohl erfennen: ber Aderbau befand sich ichon auf einer recht fortgeschrittenen Stufe; die Biehzucht lag bis gegen 1780 noch fehr darnieder, erft die folgenden Jahre zeigen die ersten Bersuche einer Wandlung gum Befferen. Leider verlaffen uns die Nachrichten in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts, mithin gerade dort, wo wir fie am meiften vermiffen, gu jenem Zeitpunkt, von dem ab der Aufschwung der Landwirtschaft in Deutschland allgemein anhebt. Das Bild wird verschwommen: der Aderbau, aufgebaut auf den Gesetzen des Fruchtwechsels, erstreckt sich vornehmlich auf Rornerbau und daneben noch auf Blatt- und Olfruchte; die Biehzucht ift auch einigen Wandlungen unterworfen. Mit dem Jahre 1888 sehen wir wieder deutlich: In den nachsten Jahren vollzieht sich die Entwicklung zu einem tapital= und arbeitsinten= fiven Betriebe. Der Feldbau betommt ein völlig neues Geprage durch die Einführung verstärften Sadfruchtbaues, woran die Buderrübe den hervorragenoften Anteil hat; eine für den Rreis Meigen typische Wirtschaft ift daber der von uns untersuchte Betrieb nicht. Der Schwerpunkt dieses Betriebes liegt auf dem Ader, mahrend die Biebhaltung eine mehr untergeordnete Stellung einnimmt. Gerade dies sind die Sauptvergleichs : Umstände gegenüber den Rübenwirtschaften der Borde und auch teilweise zu denjenigen Südhannopers. Wie werden fich die Berhaltniffe in der Butunft gestalten? Der Zuderrübenbau durfte wohl seinen Sohepunkt erreicht haben; ein verstärfter Anbau steht taum noch bevor; vielleicht ist eher das Gegenteil zu erwarten. Daß es schwer ift, einen Ersat für die Rüben zu finden, wurde ichon betont. Relativ am meiften ware noch von einer umfangreicheren intensiveren Biehgucht zu erwarten, ein Weg, der auch von Rumter noch am gangbarften zu fein icheint.

#### Literatur.

#### Arbeiten der Deutiden Landwirtichaftsgefellichaft :

- B. Teide, Die landwirtschaftlichen Berhältnisse ber zuderrübenbauenben Teile ber Proving hannover. heft 118.
- B. Gutinecht, Die Landwirtschaft in ber Borbe. Beft 130.
- Schneidemind, Berfuche über bie Wirfung bes Chilefalpeters, Ammoniatfalges, Stidstofftaltes und bes norwegischen Kalksalpeters. heft 146.
- Benfing, Der Ginfluß der landwirtschaftlichen Maschinen auf Bolks- und Privatwirtschaft. Breslau 1897.

Blatter für Buderrübenbau.

- Blomener, Bachtrecht und Pachtvertrage. Berlin 1873.
- D. Bohme, Entwidlung ber Landwirtschaft auf ben Königl. Sächf. Domanen. Berlin 1890.
- 3. Conrad, Agrarftatiftifche Untersuchungen. Jena 1873.
- 3. S. Gerhardt, Tafein gur genaueren Renntnis aller Golb: und Gilbermungen. Berlin 1818.
- v. d. Golt, Sandbud ber landwirtschaftlichen Betriebslehre. 4. Auflage.
- Samann, Die landwirtschaftlichen Berhaltniffe in ber Kreishauptmannschaft Dresben in ber Zeit von 1880 bis zur Gegenwart. Leipzig 1913.
- 2B. Deft, Die Geschichte bes Rittergutes Mungig (Manuffript).
- 5. 2. Sofmann, Die Rittergüter bes Rönigreiches Cachfen. Dresben Blafemig 1901.

- B. Soldefleiß, Bitterungsfunde für Landwirte. Stuttgart 1907.
- Subel, Die Gestaltung bes landwirtschaftlichen Betriebes mit Rudficht auf ben berrichenben Arbeitermangel. Dresben 1902.

Illuftrierte landwirtichaftliche Zeitung.

Jahrbuch der Deutichen Landwirtichaftegefellichaft. 1886, Band 1.

Rnerger, Die Gachfengangerei. Berlin 1890.

3. F. Riehl, Ertragreicher Buderrübenbau. Berlin 1900.

Ritchner, Die Sutwidlung ber Landwirtschaft im 19. Jahrhundert (Rede zum Reftoratswechsel 1899.)

- 3. F. Alotich, Berfuch einer Churfachfifden Münggeschichte. Chemnit 1780.
- M. Anofe, Musländifche Banberarbeiter in Deutschland. Leipzig 1911.
- 6. Arafft, Lehrbuch ber Landwirtschaft. 9. Auflage. Berlin 1910.
- 3. 3. Lange, Aberficht und Berechnung aller Müngen, Ellenmaße und Sandelsgewichte. Leipzig 1804.
- b. Langedorff, Die Landwirtschaft im Königreich Sachsen und ihre Entwidlung.

Leonhard, Landwirtichaft - Landinduftrie - Aftiengefellichaft. München 1913.

- 3. G. Ceonhardi, Erbbeschreibung ber Churfürstlich und herzoglich Cachfischen Lanbe. Leipzig 1802.
- 7. Löhmann, Tafeln gur Bermanblung ber Mage, Gewichte und Rechnungsmungen. Leipzig 1801.
- 3. C. Relfenbrecher, Taschenbuch ber Münge, Maße und Gewichtskunde. Berlin 1805.
- 3. Robat, Müng-, Mag- und Bewichtsbuch. 1877 und 1879.
- Derrbed, Beiträge zur Mimatologie Meißens (im Jahresbericht der Kürsteuund Landessschule zu St. Ara 1906) und Jusammenstellung der Wonats- und Jahresmittel der Wetterwarte Meißen von 1906—1913.
- b. Braun, Bom beutschen Müngwesen. Leipzig 1704.

Reuning, Die Entwidlung ber Gadfifden Landwirtschaft. Dresben 1856.

- B. Roicher, Rationalofonomit bes Aderbaues. Stuttgart 1873.
- Noth, Welchen Ginfluß muß die Umgestaltung der Bertelfs- und wirtschaftlichen Berhältnisse auf werd der Intensität und Produttionsrichtung der schipfig 1890.
- b. Münter, Tagesfragen aus bem mobernen Uderban.
  - heft 1. Der Boben und feine Bearbeitung. 1912.
  - " 2. Grundfragen ber Düngung. 1909.
  - " 3. Stallmift und Gründungung. 1909.
  - " 4. Über Fruchtfolge. 1911.
- Rhbart, Die Steigerung der Produktivität der deutschen Landwirtschaft. Berlin 1905.
- M. Schröter, Sächfische Getreibe-Sanbelspolitit vom 16. bis gum 18. Jahrhundert. Tübingen 1912.

Gettegaft, Die beutsche Biehgucht. Berlin 1890.

Statiftifches Jahrbuch bes Ronigreichs Cachfen. 1887-1912.

Statiftifdes Jahrbuch fur das Deutiche Reich.

Statiftit Des Deutiden Reiches.

- Stieda, Die gemeinnütige Arbeitsnachweisbewegung. 1911.
  Der paritätische Arbeitsnachweis zu Leipzig. 1908.
- b. Trzeinsti, Ruffifch=polnifche und galigifche Wanderarbeiter im Großherzogtum Bofen.
- Billede, Die landwirtschaftliche Arbeitsvermittlung in Deutschland. hannover 1911.

Reitidrift für Agrarpolitit.

# Abersicht Ar. 1

### Analpfen') breier Bobenproben

### A. Mechanische Analyse.

|   | a | Teile<br>> 2 mm | Grobsande<br>und Sande<br>(2 mm<br>bis 0,1 mm) | (0,1 mm | Staubsande<br>(0,05 mm<br>bis 0,01 mm) | bare Teile |
|---|---|-----------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|------------|
| = |   | fucht. Bobens   |                                                | % des F | einboben8                              |            |
|   | I | 0,98            | 2,58                                           | 5,92    | 57,38                                  | 34,12      |
|   | H | 0,83            | 1,86                                           | 7,14    | 58,58                                  | 32,42      |
|   | Ш | 31,5            | 27,48                                          | 7,42    | 37,58                                  | 27,52      |

### B. Chemische Analyse.

|                                                  | I      | II            | III   |
|--------------------------------------------------|--------|---------------|-------|
|                                                  | 0      | o bes Feinbob | ens   |
| Nugbare Phosphorfäure<br>(falpeterfäure löslich) | 0,0035 | 0,0029        | 0,025 |
| Salzfäure lösliches Kali<br>(10% heiß)           | 0,159  | 0,177         | 0,176 |
| Absorptiv geb. Kali                              | 0,011  | 0,013         | 0,024 |
| Nugbarer Kalk                                    | 0,31   | 0,32          | 0,29  |

<sup>1)</sup> Ausgeführt von der Landwirtschaftlichen Bersuchsstation Leipzig-Mödern.

Abersicht Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel

| Jahr                            | Januar | Februar | März | April | Mai   | Juni  | Juli  | August |
|---------------------------------|--------|---------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1889                            | -2,2   | -1,3    | 1,0  | 8,2   | 17,2  | 19,9  | 18,—  | 16,9   |
| 1890                            | 2,9    | -2,4    | 5,8  | 8,4   | 14,9  | 14,8  | 17,2  | 18,9   |
| 1891                            | 2,9    | 0,2     | 4,3  | 5,8   | 14,7  | 15,6  | 17,9  | 17,1   |
| 1892                            | -0,7   | 1,9     | 1,2  | 7,9   | 12,4  | 17,4  | 17,6  | 20,7   |
| 1893                            | 6,9    | 2,9     | 5,4  | 8,3   | 13,3  | 16,8  | 18,9  | 18,0   |
| 1894                            | -0,7   | 2,7     | 5,5  | 10,6  | 12,6  | 15,7  | 19,3  | 17,5   |
| 1895                            | -2,6   | -4,9    | 2,7  | 9,5   | 12,9  | 16,8  | 19,3  | 18,3   |
| 1896                            | -0,2   | 0,5     | 6,4  | 7,0   | 11,2  | 17,6  | 17,9  | 16,1   |
| 1897                            | -1,6   | 1,9     | 6,3  | 8,3   | 11,8  | 17,7  | 17,7  | 18,7   |
| 1898                            | 2,7    | 2,6     | 5,0  | 8,7   | 13,6  | 16,3  | 15,6  | 19,4   |
| 1899                            | 3,3    | 3,3     | 3,5  | 8,8   | 12,5  | 15,2  | 18,4  | 17,4   |
| 1900                            | 1,6    | 1,5     | 1,5  | 7,8   | 11,8  | 17,6  | 19,5  | 18,2   |
| 1901                            | -3,9   | -3,5    | 3,1  | 9,1   | 14,1  | 17,0  | 20,2  | 18,2   |
| 1902                            | 4,7    | 0,2     | 4,6  | 8,1   | 10,6  | 16,5  | 17,3  | 16,2   |
| 1903                            | 1,0    | 4,4     | 6,9  | 6,1   | 13,8  | 16,1  | 18,1  | 17,2   |
| 1904                            | -0,7   | 1,9     | 4,1  | 10,3  | 13,3  | 16,7  | 20,3  | 18,5   |
| 1905                            | 1,3    | 2,3     | 5,8  | 6,6   | 13,6  | 18,7  | 19,4  | 17,7   |
| 1906                            | 1,53   | 1,8     | 2,98 | 9,24  | 14,64 | 17,71 | 17,74 | 16,97  |
| 1907                            | - 0,12 | 0,28    | 3,38 | 6,86  | 14,12 | 16,2  | 15,05 | 16,68  |
| 1908                            | -0,97  | 2,1     | 3,71 | 5,95  | 14,27 | 18,1  | 17,98 | 15,62  |
| 1909                            | -0,92  | -2,1    | 2,15 | 8,18  | 11,6  | 15,85 | 16,13 | 17,15  |
| 1910                            | 2,23   | 3,55    | 3,81 | 8,01  | 13,64 | 17,8  | 16,21 | 16,51  |
| 1911                            | -0,51  | 1,81    | 4,6  | 8,04  | 14,01 | 16,81 | 19,66 | 20,60  |
| 1912                            | -2,63  | 2,69    | 6,69 | 7,34  | 12,28 | 16,05 | 19,10 | 15,42  |
| 1913                            | -0,23  | 1,76    | 6,68 | 9,18  | 13,54 | 16,36 | 15,91 | 15,74  |
| 51 jähriges<br>Haupt-<br>mittel | -0,27  | 0,86    | 3,63 | 7,93  | 12,47 | 16,44 | 18,06 | 17,43  |

Nr. 2 ber Temperatur in Celfiusgraden

| Sep=<br>tember | Oftober | Novem=<br>ber | Dezem=<br>ber | Frühjahr<br>März<br>April, Mai | Sommer<br>Zuni<br>Zuli<br>Lugust | Herbst<br>September<br>Oftober<br>November | Winter<br>Dezember<br>Januar<br>Februar | Ja hres<br>mittel |
|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 12,2           | 9,3     | 3,6           | -0,2          | 8,8                            | 18,26                            | 8,36                                       | -1,23                                   | 8,55              |
| 14,4           | 8,8     | 3,8           | -3,9          | 9,7                            | 16,96                            | 9,0                                        | -1,13                                   | 8,63              |
| 15,2           | 11,0    | 3,4           | 2,8           | 8,26                           | 16,87                            | 9,87                                       | +0,03                                   | 8,77              |
| 16,0           | 8,6     | 1,8           | -0,5          | 7,17                           | 18,57                            | 8,8                                        | +0,23                                   | 8,7               |
| 13,7           | 12,0    | 3,0           | 1,3           | 9,0                            | 17,9                             | 9,57                                       | +0,9                                    | 8,89              |
| 12,0           | 9,5     | 6,0           | 1,8           | 9,6                            | 17,5                             | 9,17                                       | +1,27                                   | 9,37              |
| 15,9           | 8,7     | 5,5           | 0,8           | 8,37                           | 18,13                            | 10,03                                      | -2,23                                   | 8,58              |
| 14,6           | 10,6    | 1,8           | 0,2           | 8,2                            | 17,2                             | 9,0                                        | +0,17                                   | 8,65              |
| 14,0           | 7,9     | 3,1           | 2,0           | 8,8                            | 18,3                             | 8,33                                       | +0,77                                   | 8,99              |
| 14,5           | 9,5     | 6,2           | 4,4           | 9,1                            | 17,1                             | 10,07                                      | +3,23                                   | 9,87              |
| 14,2           | 9,0     | 8,0           | -2,2          | 8,27                           | 17,0                             | 10,4                                       | +1,47                                   | 9,27              |
| 15,1           | 10,2    | 5,9           | 3,6           | 7,03                           | 18,43                            | 10,4                                       | +2,23                                   | 9,56              |
| 14,2           | 10,6    | 3,8           | 2,1           | 8,77                           | 18,47                            | 9,53                                       | -1,77                                   | 8,75              |
| 13,2           | 7,9     | 1,7           | -2,1          | 7,77                           | 16,67                            | 7,6                                        | +0,93                                   | 8,23              |
| 14,0           | 10,4    | 5,2           | 0,2           | 8,93                           | 17,13                            | 9,87                                       | +1,87                                   | 9,45              |
| 12,8           | 9,1     | 4,1           | 3,5           | 9,23                           | 18,5                             | 8,67                                       | +1,57                                   | 9,47              |
| 13,8           | 5,3     | 4,1           | 2,0           | 8,67                           | 18,6                             | 7,73                                       | +1,0                                    | 8,98              |
| 13,1           | 10,17   | 7,66          | -1,49         | 8,95                           | 17,47                            | 10,33                                      | +0,61                                   | 9,34              |
| 13,3           | 12,47   | 3,46          | 1,75          | 8,12                           | 15,98                            | 9,74                                       | +0,45                                   | 8,57              |
| 12,57          | 8,68    | 1,5           | 0,57          | 7,97                           | 17,23                            | 7,58                                       | +0,57                                   | 8,25              |
| 13,47          | 10,73   | 2,49          | 2,5           | 7,31                           | 16,38                            | 8,89                                       | -0,17                                   | 8,1               |
| 12,62          | 9,52    | 2,39          | 3,38          | 8,49                           | 16,84                            | 8,18                                       | +3,05                                   | 9,14              |
| 14,88          | 9,53    | 5,38          | 2,89          | 8,88                           | 19,03                            | 9,93                                       | +1,39                                   | 9,81              |
| 9,53           | 7,09    | 3,16          | 3,84          | 8,77                           | 16,86                            | 6,59                                       | +1,3                                    | 8,39              |
| 13,5           | 9,74    | 7 29          | 3,02          | 9,8                            | 16,0                             | 10,18                                      | +1,52                                   | 9,37              |
| 14,23          | 9,34    | 3,99          | 0,79          | 8,01                           | 17,31                            | 9,19                                       | +0,46                                   | 8,74              |

Abersicht Maxima in Celfiusgraden

| Jahr | Jan  |      | Febr |      | Mā    |      | Abi   |      | 907   |      | Ju    |      |
|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Sugi | a    | b    | a    | b    | a     | b    | a     | b    | a     | b    | a     | _b_  |
| 1889 | 0,0  | 6,3  | 1,1  | 9,7  | 4,1   | 10,3 | 12,4  | 22,3 | 23,8  | 28,0 | 26,9  | 31,0 |
| 1890 | 5,3  | 11,1 | 0,5  | 3,0  | 10,0  | 23,3 | 14,2  | 22,5 | 21,6  | 28,7 | 20,5  | 29,3 |
| 1891 | 0,4  | 8,3  | 3,0  | 10,0 | 8,1   | 13,5 | 10,3  | 21,7 | 20,7  | 27,3 | 21,5  | 31,7 |
| 1892 | 1,8  | 10,0 | 4,9  | 10,7 | 5,6   | 20,0 | 13,4  | 23,0 | 18,6  | 33,7 | 23,2  | 32,0 |
| 1893 | -4,0 | 7,0  | 5,5  | 12,0 | 8,8   | 17,3 | 15,1  | 20,5 | 19,0  | 29,0 | 23,5  | 32,0 |
| 1894 | 1,9  | 8,7  | 5,6  | 11,5 | 9,7   | 18,0 | 16,0  | 24,7 | 17,5  | 26,3 | 19,9  | 27,5 |
| 1895 | 0,5  | 6,7  | -2,6 | 2,5  | 5,7   | 14,3 | 14,0  | 19,5 | 18,3  | 25,5 | 22,1  | 28,7 |
| 1896 | 1,9  | 6,0  | 3,3  | 9,3  | 10,5  | 19,3 | 10,5  | 17,0 | 15,5  | 25,3 | 23,3  | 29,0 |
| 1897 | 0,3  | 7,7  | 4,8  | 12,5 | 10,2  | 16,3 | 13,0  | 22,7 | 16,2  | 23,7 | 23,6  | 32,0 |
| 1898 | 5,0  | 9,7  | 5,1  | 12,5 | 8,6   | 15,5 | 12,4  | 20,0 | 18,2  | 24,3 | 21,6  | 26,5 |
| 1899 | 5,8  | 13,0 | 6,7  | 18,0 | 8,2   | 19,0 | 13,5  | 20,0 | 17,0  | 26,3 | 20,4  | 26,5 |
| 1900 | 3,7  | 10,0 | 5,2  | 13,7 | 4,8   | 12,0 | 12,2  | 21,5 | 16,9  | 26,0 | 23,0  | 28,5 |
| 1901 | -0,2 | 8,5  | 0,2  | 9,3  | 6,8   | 14,0 | 14,0  | 22,0 | 19,6  | 28,7 | 21,4  | 32,5 |
| 1902 | 6,9  | 12,5 | 3,5  | 12,0 | 8,3   | 18,5 | 13,0  | 20,3 | 15,2  | 28,3 | 21,7  | 31,0 |
| 1903 | 5,1  | 12,1 | 7,9  | 16,5 | 11,7  | 21,1 | 9,6   | 19,8 | 19,2  | 29,9 | 23,3  | 29,7 |
| 1904 | 2,4  | 9,8  | 5,2  | 10,1 | 7,7   | 17,4 | 14,4  | 23,3 | 18,5  | 30,4 | 23,2  | 32,8 |
| 1905 | 1,4  | 7,4  | 5,1  | 9,0  | 8,8   | 16,9 | 9,6   | 18,9 | 18,8  | 29,0 | 25,1  | 33,3 |
| 1906 | 3,7  | 10,0 | 4,1  | 12,2 | 6,48  | 16,6 | 14,17 | 23,0 | 20,46 | 27,9 | 21,19 | 32,6 |
| 1907 | 1,98 | 6,8  | 1,83 | 9,5  | 6,55  | 14,6 | 10,61 | 14,7 | 20,82 | 34,5 | 22,66 | 30,0 |
| 1908 | 1,88 | 8,0  | 4,19 | 8,9  | 7,13  | 14,6 | 9,41  | 16,4 | 20,53 | 32,0 | 24,61 | 34,4 |
| 1909 | 1,48 | 8,0  | 0,24 | 6,4  | 5,87  | 17,8 | 12,81 | 22,9 | 16,49 | 26,7 | 19,94 | 29,4 |
| 1910 | 4,46 | 9,7  | 6,36 | 12,7 | 7,93  | 14,3 | 12,41 | 20,8 | 18,4  | 24,8 | 23,1  | 28,6 |
| 1911 | 1,38 | 6,6  | 4,44 | 10,1 | 8,37  | 21,4 | 12,37 | 22,7 | 18,61 | 25,3 | 21,54 | 28,6 |
| 1912 | 0,02 | 6,8  | 5,71 | 16,2 | 10,15 | 17,8 | 11,44 | 17,7 | 16,74 | 25,7 | 21,04 | 27,2 |
| 1913 | 1,86 | 6,5  | 5,11 | 9,5  | 10,75 | 19,2 | 13,17 | 26,9 | 18,05 | 28,4 | 20,62 | 28,6 |

Nr. 3 (a mittleres, b absolutes Maximum)

| 31    | uli  | a(u   | gujt | Gepte | mber | Ωft   | ober | Rove  | mber | Deze | mber |
|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| a     | b    | a     | b    | a     | b    | a     | b    | a     | b    | a    | b    |
| 24,1  | 33,0 | 23,2  | 30,3 | 17,0  | 26,1 | 12,8  | 20,5 | 6,3   | 13,0 | 1,5  | 8,5  |
| 24,0  | 32,0 | 24,9  | 34,0 | 18,9  | 23,3 | 12,1  | 25,5 | 6,1   | 12,3 | -1,9 | 8,7  |
| 23,5  | 32,3 | 22,6  | 29,5 | 20,5  | 30,0 | 15,5  | 21,0 | 5,8   | 12,5 | 5,8  | 15,0 |
| 23,4  | 30,0 | 27,2  | 37,0 | 20,7  | 28,0 | 12,2  | 22,0 | 5,5   | 17,0 | 1,4  | 8,5  |
| 25,1  | 33,0 | 23,9  | 32,0 | 18,8  | 26,3 | 15,8  | 27,0 | 4,9   | 14,0 | 3,4  | 9,5  |
| 25,1  | 34,5 | 22,4  | 30,7 | 16,5  | 24,5 | 12,2  | 16,3 | 8,6   | 14,3 | 3,7  | 6,5  |
| 24,9  | 33,5 | 23,9  | 31,0 | 22,5  | 32,3 | 13,0  | 24,5 | 8,9   | 18,0 | 2,8  | 10,5 |
| 23,4  | 30,3 | 20,9  | 25,3 | 19,1  | 23,5 | 14,9  | 21,3 | 4,6   | 10,7 | 2,4  | 6,7  |
| 22,7  | 30,0 | 24,3  | 29,7 | 18,2  | 27,5 | 12,0  | 21,5 | 6,0   | 15,5 | 4,3  | 8,0  |
| 20,5  | 27,5 | 25,7  | 32,5 | 19,5  | 30,5 | 13,1  | 19,7 | 9,6   | 14,0 | 6,7  | 12,7 |
| 23,3  | 30,3 | 23,0  | 31,0 | 18,4  | 28,3 | 13,9  | 20,5 | 13,9  | 20,5 | 0,9  | 11,3 |
| 25,1  | 33,0 | 24,1  | 31,5 | 20,4  | 25,3 | 14,7  | 24,3 | 9,5   | 14,0 | 6,5  | 12,3 |
| 26,4  | 31,3 | 23,4  | 30,0 | 19,6  | 26,3 | 14,9  | 23,5 | 6,9   | 13,0 | 4,4  | 13,3 |
| 22,1  | 28,5 | 21,0  | 29,7 | 18,5  | 30,0 | 12,0  | 19,0 | 5,8   | 14,0 | 0,6  | 9,3  |
| 23,5  | 31,7 | 21,9  | 28,6 | 19,3  | 29,7 | 14,6  | 22,0 | 8,4   | 13,1 | 3,0  | 6,6  |
| 27,7  | 36,7 | 23,5  | 33,8 | 17,0  | 23,3 | 12,5  | 19,2 | 6,5   | 11,9 | 5,8  | 13,0 |
| 25,5  | 36,2 | 22,8  | 36,7 | 17,1  | 24,2 | 8,3   | 13,4 | 7,3   | 13,6 | 4,0  | 11,6 |
| 22,47 | 32,6 | 21,82 | 29,9 | 17,48 | 28,3 | 13,94 | 20,1 | 10,58 | 16,9 | 1,18 | 8,8  |
| 19,74 | 26,9 | 21,13 | 29,3 | 18,13 | 23,6 | 16,55 | 20,7 | 6,61  | 13,6 | 4,04 | 10,5 |
| 24,97 | 32,7 | 21,38 | 26,3 | 17,28 | 26,0 | 14,11 | 23,7 | 4,84  | 9,7  | 1,42 | 7,6  |
| 20,62 | 24,5 | 22,23 | 28,2 | 17,76 | 25,3 | 15,13 | 21,5 | 4,06  | 10,8 | 4,67 | 11,7 |
| 20,85 | 27,7 | 21,22 | 26,7 | 16,7  | 21,8 | 13,73 | 21,9 | 4,46  | 10,7 | 5,34 | 10,5 |
| 25,41 | 33,0 | 25,61 | 31,4 | 19,98 | 32,0 | 13,52 | 19,0 | 8,02  | 15,3 | 5,12 | 8,1  |
| 24,43 | 29,6 | 19,57 | 25,0 | 13,2  | 17,7 | 11,17 | 18,4 | 5,17  | 10,5 | 6,31 | 12,6 |
| 20,37 | 25,8 | 20,24 | 26,4 | 18,12 | 24,4 | 14,69 | 20,6 | 10,14 | 15,2 | 5,13 | 11,8 |

Abersicht Minima in Celsiusgraden

| Jahr | Januar        | Februar      | März         | April      | Mai       | Juni      |
|------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| Jugi | a b           | a b          | a b          | a b        | a b       | a b       |
| 1889 | -4,7 -14,0    | -3,7 -14,3   | -2,0 -12,3   | 5,3 -0,7   | 12,5 9,7  | 15,1 11,7 |
| 1890 | 0,1 $-7,1$    | -5,9 $-10,5$ | 2,0 -17,7    | 4,1 —3,5   | 9,9 4,0   | 10,7 3,7  |
| 1891 | -6,4 $-14,7$  | -2,6 -12,5   | 0,8 -4,3     | 1,9 -5,0   | 9,7 3,3   | 11,3 6,3  |
| 1892 | -3,0 -16,0    | -0.6 -11,7   | -2,2 -10,0   | 3,5 -1,0   | 7,8 0,0   | 13,6 8,7  |
| 1893 | -11,2 $-26,0$ | -0,2 $-17,7$ | 1,9 -4,0     | 2,8 -4,3   | 8,9 0,0   | 11,1 4,5  |
| 1894 | -3,5 -18,0    | -0,1 -12,0   | 2,1 -1,5     | 5,8 0,3    | 8,5 5,0   | 11,6 8,7  |
| 1895 | -5,2 $-16,5$  | -7,7 -21,0   | -0,3 -10,7   | 5,2 -1,7   | 8,1 4,0   | 12,2 6,3  |
| 1896 | -2,4 $-12,5$  | -1,7 -14,5   | 2,9 -4,0     | 4,2 -0,3   | 7,5 2,3   | 13,3 7,5  |
| 1897 | -3,9 -8,5     | -0,5 -8,3    | 3,4 -1,0     | 4,4 1,5    | 8,2 2,7   | 12,7 7,5  |
| 1898 | 0,2 -7,9      | 0,2 -5,3     | 2,1 -2,3     | 5,6 1,0    | 9,6 3,5   | 11,5 7,5  |
| 1899 | 0,4 -8,3      | 0,0 -8,5     | -0,3 -7,7    | 5,0 -1,7   | 8,5 2,0   | 10,7 8,0  |
| 1900 | -0,4 -14,5    | -1,5 -12,0   | -0,9 -8,5    | 4,0 —3,0   | 7,7 0,3   | 13,1 10,5 |
| 1901 | -7,5 -16,5    |              |              | 4,9 0,0    | 8,3 3,3   | 13,9 6,7  |
| 1902 | 2,4 -4,7      | -3,3 -8,7    | 1,5 -7,5     | 3,5 -2,7   | 6,1 1,3   | 12,4 7,7  |
| 1903 | -2,7 -11,4    | 0,3 -8,6     | 2,8 -2,5     | 2,6 -4,5   | 9,0 3,8   | 11,1 6,1  |
| 1904 | -3,5 -8,5     | -0,1 $-5,4$  | 0,9 -4,2     | 5,8 1,3    | 8,6 2,0   | 11,3 5,8  |
| 1905 | -4,1 -16,0    | -0,2 $-7,8$  | 2,6 -0,8     | 6,2 -3,1   | 8,4 3 5   | 12,9 5,7  |
| 1906 | -5,2 -11,2    | 2-0,8 -5,3   | -0,09 $-4,7$ | 4,41  -1,1 | 9,36 2,7  | 11,85 6,1 |
| 1907 | -3,42 - 19,1  | -2,58 - 8,2  | 0,1 -5,2     | 3,12 -0,5  | 9,74 3,4  | 11,8 7,8  |
| 1908 | -3,79 -18,0   | 0,51 -7,2    | 0,6 -3,7     | 2,9 0,1    | 10,08 3,3 | 13,27 6,6 |
| 1909 | -3,92 -12,4   | -5,34 -13,7  | 1,05 -6,8    | 4,12 -2,8  | 6,39 0,7  | 11,33 5,9 |
| 1910 | 0,1 -4,8      | 0,53 -4,9    | 0,68 -2,4    | 3,99 —2,1  | 8,8 1,2   | 13,55 5,3 |
| 1911 | -2,75 -7,7    | -1,15-6,7    | 1,22 -2,5    | 4,5 —5,1   | 9,03 1,2  | 10,88 4,5 |
| 1912 | -6,18 -15,7   | -1,42 -19,3  | 2,96 -2,3    | 2,03 —5,0  | 7,66 —0,4 | 12,2 8,5  |
| 1913 | -2,96 -9,7    | -2,59 - 10,5 | 2,46 -6,0    | 4,05 —4,0  | 8,2 —1,1  | 11,41 4,4 |

6

Ar. 4
(a mittleres, b absolutes Minimum)

| 31    | ıli  | Aus   |      | Septe | mber | Dft  | ober | November   | Dezember    |
|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------------|-------------|
| a     | b    | a     | b    | a     | b    | _ a  | b    | a b        | a b         |
| 14,6  | 11,0 | 13,0  | 9,3  | 8,7   | 3,0  | 6,3  | -1,5 | 1,1 -4,7   | -2,7 -8,7   |
| 12,7  | 8,3  | 15,1  | 8,0  | 10,5  | 5,5  | 5,4  | -3,0 | 1,1 -15,1  | -6,5 -16    |
| 13,5  | 10,0 | 12,8  | 9,0  | 11,0  | 3,3  | 7,7  | -0,5 | 1,4 -4,5   | 0,1 -12     |
| 13,1  | 8,0  | 15,6  | 7,5  | 12,4  | 6,0  | 5,5  | -2,0 | -2,0 -14,3 | -2,9 -13    |
| 14,3  | 8,0  | 14,2  | 10,0 | 10,0  | 2,7  | 9,0  | 4,5  | 0,9 -4,7   | 1,1 -7,0    |
| 14,4  | 11,7 | 13,6  | 10,0 | 8,4   | 2,5  | 7,0  | 0,5  | 3,6 -2,3   | -0,6 $-6,3$ |
| 14,9  | 10,7 | 14,1  | 10,0 | 11,1  | 4,0  | 5,5  | -1,5 | 2,4 -8,0   | -1,3 $-10$  |
| 13,7  | 9,7  | 12,2  | 6,7  | 11,0  | 5,0  | 7,1  | 1,0  | -0,9 -7,5  | -2,4 $-9,0$ |
| 13,8  | 10,0 | 14,8  | 10,0 | 10,8  | 7,5  | 5,0  | -3,0 | 0,3 -4,7   | -0,6 $-4,5$ |
| 11,5  | 7,3  | 14,3  | 8,3  | 10,6  | 2,3  | 6,5  | 0,4  | 3,3 -1,7   | 1,7 -5,3    |
| 14,3  | 11,0 | 12,9  | 6,5  | 10,7  | 7,0  | 5,3  | -1,0 | 5,3 -1,0   | -4,2 -15    |
| 14,6  | 7,7  | 13,4  | 9,3  | 10,7  | 5,0  | 6,7  | 0,0  | 3,2 -0,7   | 1,2 -5,0    |
| 14,7  | 11,7 | 13,8  | 9,3  | 9,8   | 3,3  | 7,2  | -0,2 | 0,7 -4,3   | -0,7 $-9,6$ |
| 12,9  | 8,5  | 11,8  | 8,3  | 9,3   | 1,0  | 4,9  | 0,0  | -1,9 -12,0 | -5,4  -22   |
| 14,0  | 7,7  | 13,3  | 9,3  | 9,7   | 4,4  | 7,6  | 0,0  | 3,6 -2,6   | -1,7 $-12$  |
| 13,8  | 8,4  | 13,3  | 8,3  | 8,9   | 0,3  | 6,5  | -0,2 | 1,6 -3,6   | 1,5 -7,     |
| 15,2  | 10,7 | 13,3  | 10,6 | 10,3  | 3,9  | 3,1  | -1,5 | 1,3 -2,9   | 0,1 -5,     |
| 13,64 | 7,0  | 13,55 | 8,7  | 10,52 | 4,3  | 6,88 | 0,5  | 5,03 -0,9  | -3,93 - 14  |
| 11,9  | 6,9  | 13,29 | 9,5  | 9,67  | 3,2  | 9,04 | 4,6  | 1,01 -3,6  | -0,39 -10   |
| 13,89 | 10,6 | 12,09 | 7,9  | 8,73  | 4,1  | 3,67 | 7,7  | 2,72 -11,4 | -2,53 -14   |
| 12,94 | 8,6  | 13,72 | 10,2 | 10,01 | 5,3  | 7,44 | 0,0  | 0,16 -7,6  | 0,01 -5,    |
| 12,76 | 10,5 | 13,28 | 9,2  | 9,35  | 3,6  | 6,13 | -0,5 | 0,35 -7,0  | 1,22 -5,    |
| 15,62 | 8.2  | 14,37 | 7,9  | 10,28 | 4,5  | 5,24 | -2,0 | 2,16 -2,5  | 0,78 -0,8   |
| 14,01 | 9,0  | 11,85 | 7,9  | 6,24  | 2,1  | 2,42 | -4,8 | 0,67 -4,1  | 0,97 -4,    |
| 10,77 | 5,0  | 10,33 | 5,1  | 9,0   | 1,3  | 4,64 | -1,3 | 3,17 -1,5  | 0,03 -5,0   |

abersicht Bahl der Winters,

| Mr. 5  |     |            |
|--------|-----|------------|
| Frost= | und | Sommertage |

| Jahr | 3   | anua | r  | 80  | bruc | ır | 5          | März                   |    | 1   | lpril |    |    | Mai |            |     | Juni |    |
|------|-----|------|----|-----|------|----|------------|------------------------|----|-----|-------|----|----|-----|------------|-----|------|----|
| Jugi | 23. | წ    | ७. | 23. | F.   | ල. | <b>W</b> . | $\mathfrak{F}_{\cdot}$ | ७. | 23. | F.    | Э. | W. | F.  | <b>⊗</b> . | 23. |      | ७. |
| 1889 | 12  | 22   |    | 10  | 22   | _  | 6          | 15                     | _  | _   | 4     | _  | _  | _   | 10         | _   |      | 22 |
| 1890 | 2   | 11   | -  | 9   | 28   |    | 5          | 8                      | _  | -   | 5     | -  | _  | _   | 7          | -   | -    | 4  |
| 1891 | 16  | 25   | -  | 2   | 21   | -  | -          | 13                     | -  |     | 5     | -  | -  | -   | 4          | -   | -    | 9  |
| 1892 | 10  | 18   |    | 4   | 11   | -  | 7          | 22                     |    |     | 3     | -  | -  | -   | 6          | -   | _    | 11 |
| 1893 | 25  | 28   | -  | 4   | 6    | -  |            | 10                     |    |     | 3     | -  | -  | -   | 7          |     | _    | 13 |
| 1894 | 9   | 20   | -  | 2   | 10   | _  | -          | 4                      |    |     | _     | -  | -  | -   | 2          | -   | _    | 3  |
| 1895 | 17  | 28   | -  | 19  | 28   | _  | 2          | 13                     | -  |     | 3     | -  | -  |     | 1          | _   | -    | 9  |
| 1896 | 7   | 21   | -  | 4   | 18   | _  | -          | 4                      | -  |     | 2     | -  | -  | -   | 1          | -   | -    | 8  |
| 1897 | 14  | 29   | _  | 4   | 21   | _  | -          | 2                      | _  |     | -     | -  |    | _   | -          | -   | -    | 15 |
| 1898 | 1   | 15   | _  | -   | 13   | _  | -          | 6                      | -  | -   | _     | -  | -  | -   | -          | -   | -    | 5  |
| 1899 | 1   | 16   | _  | 4   | 14   | -  | 2          | 16                     | _  |     | 2     | _  | -  |     | 1          | -   | -    | 4  |
| 1900 | 5   | 12   | -  | 4   | 16   | -  | 4          | 20                     | -  | -   | 4     | -  | -  | _   | 3          | -   | _    | 8  |
| 1901 | 17  | 25   | _  | 12  | 27   | -  | -          | 14                     | _  |     | 1     | -  | -  |     | 5          | -   | -    | 10 |
| 1902 | 1   | 9    |    | 3   | 24   | _  | 2          | 11                     | -  | _   | 4     | -  | -  | -   | 3          | -   | -    | 9  |
| 1903 | 9   | 15   | _  | _   | 14   | _  | -          | 9                      | -  |     | 5     | -  | -  | -   | 8          | -   | -    | 8  |
| 1904 | 8   | 27   |    | 3   | 10   | -  | -          | 10                     | _  | -   | -     | -  | _  | _   | 5          | -   | -    | 8  |
| 1905 | 8   | 21   | _  | 2   | 13   | -  | -          | 4                      | _  |     | 4     | _  | -  | -   | 5          | -   | -    | 15 |
| 1906 | 7   | 12   | _  | _   | 17   | _  | _          | 22                     | _  | -   | 3     | -  | -  | -   | 5          | -   | -    | 8  |
| 1907 | 7   | 20   | _  | 8   | 22   | -  | 1          | 15                     | _  |     | 1     | -  | -  | -   | 11         | -   | -    | 9  |
| 1908 | 8   | 22   | _  | 3   | 13   | _  | _          | 15                     | _  |     | -     | -  | -  | _   | 6          | -   | -    | 10 |
| 1909 | 10  | 23   | -  | 16  | 25   | _  | 2          | 19                     | -  |     | 5     | -  | -  | -   | 2          | -   | -    | 4  |
| 1910 | 1   | 17   | _  | _   | 13   | -  | _          | 9                      |    |     | 2     | _  | -  | -   |            | -   | -    | 14 |
| 1911 | 7   | 26   | _  | 2   | 17   | -  | _          | 9                      | _  | 1   | 6     | _  | -  | _   | 1          | -   | -    | 7  |
| 1912 | 18  | 26   | _  | 4   | 11   | _  | -          | 3                      |    |     | 5     | _  | -  | 1   | 1          | _   | _    | 2  |
| 1913 | 8   | 25   | _  | 4   | 16   |    | -          | 8                      | _  |     | 6     | 3  | _  | 1   | 5          | -   | _    | 7  |

| Fr          | oft= | ur | ıd (       | Sor   | nm        | erto | ige  |     |     |       |    |     |     |          |            |      |    |
|-------------|------|----|------------|-------|-----------|------|------|-----|-----|-------|----|-----|-----|----------|------------|------|----|
| ;           | Juli |    | 5          | lugui | t         | ΢!   | ptem | ber | D   | ftobe | r  | 970 | pem | ber      | D          | zemb | er |
| <b>23</b> . | F.   | €. | <b>W</b> . | F.    | <u>ಆ.</u> | W.   | F.   | ଞ.  | 23. | წ.    | ७. | 23. | _წ. | ತ.       | <b>W</b> . |      | S. |
|             | _    | 10 | _          |       | 12        | _    |      | 1   |     | 1     | _  | _   | 12  | _        | 11         | 24   |    |
| _           | _    | 11 |            |       | 13        |      |      |     |     | 4     | 1  | 6   | 6   | -        | 21         | 29   |    |
| _           | _    | 11 |            |       | 7         | _    |      | 4   | _   | 2     |    | -   | 10  |          | 4          | 13   |    |
|             | _    | 11 |            | _     | 17        | _    |      | 5   |     | 1     |    | 4   | 21  | _        | 10         | 20   |    |
|             | _    | 18 |            |       | 12        |      |      | 3   |     | _     | 2  | 2   | 8   | _        | 5          | 16   |    |
|             |      | 18 |            |       | 9         | _    |      |     |     |       |    |     | 4   | -        |            | 16   |    |
|             |      | 14 |            |       | 10        | _    |      | 8   |     | 5     |    | 1   | 11  | -        | 7          | 13   | _  |
|             |      | 11 |            |       | 1         | -    | _    | _   |     |       |    | 4   | 16  | -        | 7          | 25   | -  |
|             |      | 6  |            |       | 11        | _    | _    | 2   |     | 4     |    |     | 16  | <u> </u> | 1          | 20   | -  |
|             | _    | 3  | _          |       | 17        |      | -    | 5   |     | _     |    | _   | 4   | _        | -          | 11   |    |
|             |      | 12 |            | -     | 9         | _    |      | 2   |     | 2     | _  |     | 3   | -        | 13         | 23   |    |
|             |      | 15 |            | _     | 12        | -    |      | 1   | -   | _     | -  |     | 2   | -        | 2          | 12   |    |
|             |      | 19 | _          | _     | 10        | _    | _    | 3   |     | 1     | -  | _   | 15  | -        | 4          | 16   |    |
| -           |      | 8  |            |       | 4         |      |      | 5   | -   | 2     |    | 4   | 18  | _        | 13         | 21   |    |
|             |      | 12 |            | _     | 7         | _    | -    | 6   | _   | _     | _  | _   | 3   | -        | 5          | 20   | -  |
| -           |      | 22 |            |       | 12        |      | _    | _   |     | 1     |    | 1   | 10  | -        | 1          | 5    |    |
| -           |      | 13 |            | _     | 7         |      |      |     |     | 5     | _  | _   | 10  |          | 1          | 16   | _  |
| -           |      | 9  |            | _     | 8         | _    | _    | 5   |     |       | -  |     | 2   | -        | 15         | 27   | -  |
| -           | _    | 3  | _          |       | 5         | -    | -    |     |     |       |    |     | 11  | -        | 6          | 15   |    |
| -           | _    | 16 |            | _     | 4         | -    | _    | 1   |     | 7     |    |     | 17  | -        | 6          | 17   | -  |
| -           | _    | _  | l —        | _     | 8         | -    |      | 1   | -   | -     |    | 5   | 14  | -        | 3          | 12   | ~  |
| _           |      | 3  | -          | _     | 1         | _    |      |     |     | 1     |    | 1   | 10  | -        | 3          | 11   | -  |
| _           |      | 20 |            |       | 19        | _    | _    | 5   |     | 1     |    |     | 6   | -        | -          | 10   | -  |
| _           | _    | 15 | _          | _     | 1         |      |      |     |     | 7     |    |     | 12  | -        | -          | 10   |    |
| -           | -    | 3  | -          | -     | 5         | -    | -    | -   | -   | 2     |    | -   | 5   | -        | 1          | 20   | ~/ |

Ju Abersicht Ar. 5 Die mittlere Jahl der Winter-, Frost- und Sommertage beträgt nach den Beobachtungen im:

| Monat     | W.  | F.   | S.   |
|-----------|-----|------|------|
| Januar    | 9,6 | 19,8 | _    |
| Februar   | 5,7 | 17,1 | _    |
| März      | 1,8 | 12,5 | _    |
| Upril     | _   | 3,6  | 0,2  |
| Mai       | -   | 0,6  | 4,0  |
| Juni      | -   | -    | 10,0 |
| Juli      | -   | -    | 13,2 |
| August    | -   |      | 10,9 |
| September | _   | -    | 3,9  |
| Oftober   | _   | 2,3  | 0,1  |
| November  | 1,7 | 10,5 | _    |
| Dezember  | 7,0 | 17,8 | _    |

Aberficht Ar. 6 In Meißen wurden (seit 51 Jahren) beobachtet

|                   | 97              | iederschläg                            | 30                                               |                                 | Ti                                | ige                           |                                           |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                   | Mittel<br>in mm | Mittlere<br>Anzahl<br>ber<br>Regentage | Nieber-<br>ichläge in<br>Prozenten<br>bes Jahres | Heitere<br>(mittlere<br>Unzahl) | Gemischte<br>(mittlere<br>Anzahl) | Trübe<br>(mittlere<br>Anzahl) | Tage mi<br>Schnee<br>(mittlere<br>Anzahl) |
| Januar            | 32,44           | 14,0                                   | 5,5                                              | 4,3                             | 11,9                              | 14,8                          | 7,6                                       |
| Februar           | 36,63           | 13,4                                   | 6,2                                              | 3,7                             | 12,4                              | 12,1                          | 7,4                                       |
| März              | 45,63           | 15,0                                   | 7,7                                              | 3,7                             | 15,6                              | 11,7                          | 6,8                                       |
| April             | 42,29           | 13,7                                   | 7,1                                              | 3,2                             | 18,3                              | 8,5                           | 2,4                                       |
| Mai               | 59,36           | 14,4                                   | 9,9                                              | 3,1                             | 20,9                              | 7,0                           | 0,5                                       |
| Juni              | 65,7            | 13,7                                   | 11,0                                             | 3,0                             | 20,9                              | 6,1                           |                                           |
| Juli              | 76,47           | 15,2                                   | 12,8                                             | 2,8                             | 21,1                              | 7,1                           |                                           |
| August            | 61,61           | 13,8                                   | 10,3                                             | 3,3                             | 20,5                              | 7,2                           | -                                         |
| September         | 47,09           | 11,4                                   | 7,9                                              | 4,4                             | 16,8                              | 8,8                           |                                           |
| Oftober           | 43,17           | 13,6                                   | 7,3                                              | 3,5                             | 15,1                              | 12,4                          | 0,7                                       |
| November          | 42,34           | 13,6                                   | 7,2                                              | 3,4                             | 11,7                              | 14,9                          | 3,9                                       |
| Dezember          | 42,03           | 15,0                                   | 7,1                                              | 2,7                             | 11,6                              | 16,7                          | 7,3                                       |
| Jahres=<br>mittel | 594,76          | 166,71                                 | 100                                              | 41,1                            | 196,8                             | 127,3                         | 36,6                                      |

Abersicht In Mundig wurden an Niederschlägen

| Jahr        |                            | 05             | 19                        | 06             | 19                        | 07             | 19                         | 08            |
|-------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Monat       | Nieder=<br>fchlag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieder=<br>fclag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieder=<br>fclag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieders<br>fchlag<br>in mm | Regen<br>tage |
| Januar      | 41,9                       | 9              | 33,5                      | 19             | 67,2                      | 22             | 33,5                       | 12            |
| Februar     | 42,0                       | 10             | 25,8                      | 16             | 23,6                      | 14             | 39,8                       | 23            |
| März        | 45,4                       | 12             | 83,3                      | 20             | 45,5                      | 16             | 26,                        | 11            |
| April       | 68,3                       | 9              | 28,1                      | 8              | 17,0                      | 11             | 70, –                      | 20            |
| Mai         | 51,8                       | 7              | 119,-                     | 18             | 75,7                      | 12             | 126,7                      | 24            |
| Juni        | 60,3                       | 12             | 67,8                      | 15             | 90,2                      | 12             | 67,                        | 14,-          |
| Juli        | 111,5                      | 16             | 172,3                     | 11             | 180,2                     | 21             | 105,5                      | 13            |
| Uugust      | 129,2                      | 11             | 69,8                      | 14             | 49,8                      | 12             | 53,1                       | 18            |
| September   | 63,2                       | 8              | 145,6                     | 18             | 40,6                      | 10             | 42,7                       | 14            |
| Oftober     | 81,6                       | 24             | 20,7                      | 7              | 39,2                      | 10             | 0,6                        | 2             |
| November    | 90,6                       | 13             | 20,0                      | 14             | 15,8                      | 10             | 24,3                       | 11            |
| Dezember    | 36,9                       | 17             | 39,8                      | 19             | 73,4                      | 18             | 8,2                        | 10            |
| 3ahreswerte | 822,7                      | 148            | 825,7                     | 179            | 718,2                     | 168            | 597,4                      | 172           |

Ar. 7 beobachtet in den Jahren 1905/13

| 19                         | 09             | 19                        | 10             | 19                        | 11             | 19                        | 12             | 19                         | 13            |
|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Nieder=<br>fchlag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieder=<br>fclag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieder=<br>fclag<br>in mm | Regens<br>tage | Nieder=<br>fclag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieder:<br>fchlag<br>in mm | Regen<br>tage |
| 26,4                       | 14             | 28,4                      | 18             | 30,2                      | 14             | 54,3                      | 15             | 41,—                       | 10            |
| 69,9                       | 13             | 46,8                      | 15             | 49,—                      | 20             | 24,9                      | 11             | 38, -                      | 13            |
| 32,3                       | 12             | 24,2                      | 11             | 30,9                      | 11             | 39,3                      | 17             | 51,7                       | 16            |
| 39,9                       | 13             | 30,6                      | 10             | 40,5                      | 12             | 32,3                      | 15             | 27,8                       | 11            |
| 18,9                       | 9              | 40,3                      | 12             | 18,—                      | 12             | 63,4                      | 13             | 31,2                       | 9             |
| 43,4                       | 14             | 57,4                      | 17             | 58,2                      | 15             | 152,9                     | 18             | 85,—                       | 14            |
| 143,8                      | 14             | 104,4                     | 18             | 19,6                      | 9              | 58,4                      | 10             | 22,3                       | 15            |
| 27,7                       | 9              | 72,6                      | 14             | 12,5                      | 6              | 102,                      | 21             | 129                        | 12            |
| 66,9                       | 15             | 68,5                      | 15             | 66,                       | 13             | 83,4                      | 24             | 23,6                       | 10            |
| 7,5                        | 7              | 16,7                      | 5              | 13,-                      | 6              | 28,8                      | 12             | 20,3                       | 12            |
| 88,7                       | 24             | 93,9                      | 23             | 27,2                      | 10             | 81,5                      | 21             | 62,9                       | 21            |
| 49,8                       | 14             | 40,9                      | 13             | 69,4                      | 17             | 64,1                      | 19             | 96,9                       | 22            |
| 615,2                      | 158            | 624,7                     | 171            | 434,5                     | 145            | 785,3                     | 196            | 629,7                      | 165           |

Abersicht In Meißen wurden an Niederschlägen

| Jahr        |                           | 005            | 19                        | 06             | 19                         | 07             |                            | 08            |
|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Monat       | Nieber:<br>fclag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieder=<br>fclag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieber=<br>fchlag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieder=<br>fchlag<br>in mm | Regen<br>tage |
| Januar      | 31,7                      | 15             | 27,8                      | 21             | 60,3                       | 23             | 20,6                       | 14            |
| Februar     | 33,3                      | 17             | 26,6                      | 17             | 25,9                       | 18             | 31,9                       | 22            |
| März        | 40,8                      | 19             | 69,3                      | 20             | 44,0                       | 14             | 31,9                       | 12            |
| April       | 51,5                      | 17             | 32,3                      | 10             | 22,2                       | 14             | 78,5                       | 22            |
| Mai         | 40,1                      | 11             | 71,3                      | 16             | 78,7                       | 16             | 126,8                      | 26            |
| Juni        | 66,8                      | 13             | 81,3                      | 17             | 97,8                       | 16             | 113,3                      | 15            |
| Juli        | 124,2                     | 19             | 185,5                     | 14             | 138,6                      | 22             | 112,7                      | 16            |
| August      | 146,5                     | 17             | 51,4                      | 16             | 45,9                       | 18             | 50,4                       | 20            |
| September   | 54,8                      | 14             | 124,9                     | 20             | 70,5                       | 13             | 48,1                       | 14            |
| Oftober     | 69,0                      | 23             | 15,4                      | 7              | 47,8                       | 9              | 0,1                        | 1             |
| November    | 87,8                      | 17             | 20,3                      | 14             | 19,0                       | 11             | 24,0                       | 13            |
| Dezember    | 35,3                      | 20             | 50,1                      | 18             | 106,0                      | 21             | 9,7                        | 9             |
| Jahreswerte | 781,8                     | 202            | 756,2                     | 190            | 756,7                      | 195            | 648,0                      | 184           |

Ar. 8 beobachtet in den Jahren 1905/13

|                            | 09             | 19                        | 10             | 19                         | 11             | 19                         | 12             | 19                         | 13            |
|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Nieber=<br>fchlag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieder=<br>fclag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieder=<br>fchlag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieder=<br>fchlag<br>in mm | Regen=<br>tage | Nieder=<br>fc)lag<br>in mm | Regen<br>tage |
| 24,2                       | 13             | 28,6                      | 20             | 23,6                       | 15             | 42,8                       | 13             | 27,7                       | 7             |
| 47,2                       | 16             | 43,4                      | 14             | 49,4                       | 20             | 28,8                       | 14             | 25,5                       | 8             |
| 31,0                       | 14             | 25,9                      | 9              | 25,8                       | 14             | 37,9                       | 19             | 46,3                       | 14            |
| 45,8                       | 17             | 31,1                      | 12             | 51,9                       | 14             | 29,9                       | 12             | 21,0                       | 9             |
| 21,7                       | 9              | 32,0                      | 13             | 29,8                       | 10             | 65,8                       | 14             | 27,2                       | 9             |
| 41,6                       | 14             | 66,2                      | 18             | 64,1                       | 13             | 115,3                      | 16             | 58,3                       | 13            |
| 139,1                      | 20             | 109,5                     | 20             | 28,6                       | 11             | 75,0                       | 8              | 37,5                       | 15            |
| 34,2                       | 9              | 68,8                      | 17             | 19,3                       | 4              | 102,9                      | 19             | 121,3                      | 12            |
| 59,6                       | 13             | 52,3                      | 16             | 56,7                       | 13             | 57,1                       | 21             | 14,9                       | 12            |
| 7,2                        | 8              | 12,6                      | 5              | 4,1                        | 6              | 30,5                       | 11             | 17,8                       | 10            |
| 64,7                       | 24             | 78,9                      | 24             | 28,0                       | 12             | 61,2                       | 20             | 60,7                       | 20            |
| 52,4                       | 17             | 41,3                      | 16             | 65,7                       | 17             | 54,3                       | 15             | 76,3                       | 21            |
| 568,7                      | 174            | 590,6                     | 184            | 447,0                      | 149            | 701,5                      | 182            | 534,5                      | 150           |

Abersicht Ar. 9 Luftströmungen in Brozenten der Gesamtzahl (Durchschnitt)

|      | Januar | Februar | März | Upril | Mai  | Sumi | Suli | August | September | Oftober | November | Dezember | Jah=<br>res=<br>mittel |
|------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|------------------------|
| N    | 5,6    | 6,4     | 8,0  | 12,2  | 11,5 | 10,0 | 6,4  | 7,0    | 6,5       | 6,0     | 6,2      | 5,8      | 7,6                    |
| NE¹) | 4,6    | 4,4     | 3,8  | 5,8   | 5,6  | 4,1  | 2,2  | 3,0    | 3,4       | 5,0     | 4,0      | 3,0      | 4,1                    |
| Е    | 7,9    | 9,0     | 11,1 | 11,1  | 12,0 | 9,3  | 5,4  | 6,4    | 8,6       | 8,9     | 10,3     | 7,5      | 9.0                    |
| SE   | 22,2   | 20,5    | 15,5 | 12,0  | 11,8 | 9,3  | 8,8  | 10,7   | 15,4      | 20,5    | 22,7     | 21,5     | 15.9                   |
| s    | 6,5    | 5,8     | 5,5  | 5,6   | 4,3  | 3,9  | 5,8  | 7,2    | 6,6       | 6,9     | 6,4      | 6,9      | 5,9                    |
| SW   | 17,7   | 14,0    | 13,0 | 9,7   | 8,9  | 8,3  | 13,7 | 14,0   | 15,4      | 16,4    | 15,4     | 18,5     | 13,7                   |
| w    | 28,5   | 30,5    | 30,7 | 27,8  | 28,4 | 37,5 | 41,5 | 38,8   | 32,7      | 27,8    | 25,9     | 28,8     | 31,6                   |
| NW   | 7,0    | 9,4     | 12,4 | 15,8  | 17,5 | 17,6 | 16,2 | 12,9   | 11,4      | 8,5     | 9,1      | 8,0      | 12,2                   |

<sup>1)</sup> Die Oftrichtung ist nach internationalem Gebrauch mit E bezeichnet.

Abersicht Ar. 10 Besitzer und Pächter

| Jahr      | Besitzer                                                                              | Pächter                                                      | Bemerkungen                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1587—1593 | Albrecht v. Miltig                                                                    |                                                              |                                                               |
| 1593—1597 | deffen unmundiger Cohn                                                                |                                                              |                                                               |
| 1597—1600 | Seinrich b. Ende                                                                      |                                                              |                                                               |
| 16001638  | Befitger unbefannt, aber doch wohl Familie b. Ende                                    |                                                              |                                                               |
| 1638—1660 | George b. Ende                                                                        |                                                              |                                                               |
| 1660—1709 | Gebrüder Beinr. Centurins<br>u. Beinr. Albrecht b. Ende<br>D. Centurius 1680 ermordet | 1663 an Daus Friedr.<br>Rölbel v. Genffing                   |                                                               |
| 1709—1735 | Chriftian Erdtmann<br>Rölbel v. Genffing                                              | 1729—35<br>Peter Zichoche                                    | Chriftian Erdt-<br>mann Kölbel<br>v. Genffing mar             |
| 1735—1743 | deffen Cohne<br>1743 Berfauf an:                                                      |                                                              | ber Schwiegersohi<br>von Heinrich<br>Albrecht v. Ende         |
| 1743—1758 | Gottlob Ferdinand b. Ende                                                             | 1748-67<br>Beter Liebmann                                    |                                                               |
| 1758—1798 | Sotthelf Dietrich v. Ende                                                             | 1767—69 deffen<br>Echwefter als Erbin                        |                                                               |
|           |                                                                                       | 1769—78<br>Joh. Chr. Nieboldt                                | Rieboldt wurde                                                |
| 1798—1802 | deisen drei Göhne,<br>bon deuen der eine 1802<br>das Gut berfauft                     | 1778-86 Gottlieb<br>Bolf, 1786-96 deff.<br>Cohn Karl Gottlob | verflagt wegen rüd-<br>ftänd. Pachtgelber                     |
| 1802—1803 | Ferdinand Adolf b. Ende                                                               | 1796-1802 Teich=<br>mann, 1802 Echroth                       | Auflöfung, Schroth<br>trat die Pachtung<br>überhaupt nicht an |
| 1803—1806 | 1803 Berfauf an:<br>Claus                                                             | 1802—08<br>Lommatich                                         | Auflöfung 1807                                                |
| 1806-1822 | v. Echleinitg                                                                         | Selbitverwaltung                                             |                                                               |
| 1832—1857 | v. Könneritz                                                                          | desgt.                                                       |                                                               |
| 1857—1885 | Gruhle                                                                                | desgl.                                                       |                                                               |
| 1885—1887 | deffen Sohne                                                                          | desgl.                                                       |                                                               |

Abersicht Ar. 11

# **Bachtpreise**

| Jahr      | Thaler             | Auf d. feine Cöln<br>Mark berechnet Rmk. |
|-----------|--------------------|------------------------------------------|
| 1729/35   | 1000 Meißn. Gulben | 4080                                     |
| 1748/51   | 1225               | 4287,5                                   |
| 1751/63   | 1125               | 3543,8                                   |
| 1763/78   | 1100               | 3465,—                                   |
| 1778/86   | 1200               | 3780,—                                   |
| 1786/1801 | 1300               | 4095,—                                   |
| 1801/02   | 2040               | 6426,—                                   |
| 1802/08   | 2600               | 8190,—                                   |

Betreffs Umrechnung, fiebe Ginleitung.

Abersicht Ar. 12 a

Alnbauberhältnisse der Feldfrüchte (im ganzen — ha und nach Prozenten des Alderlandes) — Angabe nach hettar — ungabe nach Prozenten des Alderlandes —

| Jahr | Roggen              | Weizen            | Hafer                           | Rar=<br>toffeln  | Zucer≠<br>rüben                | Futiers<br>Klee, Mais,<br>Gemenge<br>etc. | Gewächse<br>Futterrüben        | Sonftiges<br>b. h. Gerfte,<br>Erbfen,<br>Raps | Summa<br>Getreide              | Summa<br>Hade<br>früchte        | Gefamt-<br>größe |
|------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 888  | 15,5 ha<br>12,4%    | 26,5 ha<br>21,5 % | 17,25 ha<br>13,8°/ <sub>0</sub> | 19,5 ha<br>15,6% |                                | 19,5 ha<br>16,1 °/ <sub>0</sub>           | 7,25 ha<br>5,8 °/ <sub>0</sub> | 16,75 ha<br>14,8%/o                           | 76,— ha<br>62,5°/ <sub>0</sub> | 26,75 ha<br>21,4°/ <sub>0</sub> | 125 ha           |
| 889  | 6,—<br>4,8          | 49,5<br>39,6      | 25,—<br>20,—                    | 17,5<br>14,—     |                                | 18,75<br>15,—                             | 8,25<br>6,6                    | _                                             | 80,5<br>64,4                   | 25,75<br>20,6                   | 125<br>100       |
| 890  | 9,5<br>7,6          | 47,—<br>37,6      | 23,—<br>18,4                    | 15,75<br>12,6    | 2,75 ha<br>2,2 °/ <sub>0</sub> | 19,75<br>15,8                             | 7,25<br>5,8                    | =                                             | 79,5<br>63,6                   | 25,75<br>20,6                   | 125<br>100       |
| 891  | 5,5<br>4,4          | 36,—<br>28,8      | 24,—<br>19,2                    | 16,5<br>13,2     | 16,5<br>13,2                   | 23,75<br>19,—                             | 2,75<br>2,2                    | _                                             | 65,5<br>52,4                   | 35,75<br>28,6                   | 125<br>100       |
| 892  | 8,75<br>7,—         | 34,25<br>27,4     | 23,—<br>18,4                    | 16,25<br>13.—    | 22,5<br>18,—                   | 20,25<br>16,2                             | _                              | _                                             | 66,—<br>52,8                   | 38,75<br>31,—                   | 125<br>100       |
| 893  | 7,—<br>5,6          | 27,25<br>29,8     | 21,75<br>17,4                   | 12,25<br>9,8     | 26,5<br>21,2                   | 20,25<br>16,2                             |                                | _                                             | 66,—<br>52,8                   | 38,75<br>31,—                   | 125<br>100       |
| 894  | 14,25               | 32,—<br>25,6      | 21,5<br>17,2                    | 9,5<br>7,6       | 29,5<br>23,6                   | 18,25<br>14,6                             | _                              | _                                             | 67,75<br>54,2                  | 39,—<br>31,2                    | 125<br>100       |
| 895  | 11,4<br>9,5         | 30,—              | 25,5                            | 6,5              | 25,5                           | 22,5                                      | _                              | 5,5 Gerfte<br>4,4                             | 70,5<br>56,4                   | 32,—<br>25,6                    | 125<br>100       |
| 1896 | 7,6<br>17,—         | 24,—<br>34,5      | 20,4<br>17,75                   | 5,2<br>10.5      | 20,4<br>13,75                  | 18,—<br>21,25                             | 4,5                            | 7,75 Berfte                                   | 77, -                          | 28,75                           | 127<br>100       |
|      | 13,4<br>9,5         | 27,17 $21,-$      | 14,—<br>36,—                    | 8,27<br>9,—      | 10,83<br>26,5                  | 16,69<br>25,—                             | 3,54                           | 6,1                                           | 60,67<br>66,5                  | 22,64<br>35,5                   | 127              |
| 1897 | 7,48<br>10,5        | 16,54<br>31,—     | 28,35<br>28,5                   | 7,09<br>8,25     | 20,87<br>28,75                 | 19,67<br>18,—                             | _                              | _                                             | 52,37<br>70,—                  | 27,96<br>37,—                   | 100<br>127       |
| 1898 | 8,25                | 24,41             | 22,24                           | 6,5              | 22,64                          | 18,74                                     |                                |                                               | 55,1                           | 29,14                           | 100              |
|      | 0.5                 | 30,75             | 26,5                            | 8,25             | 29,75                          | 22,25                                     | 1 _                            |                                               | 66,75                          | 38,—                            | 127              |
| 1899 | 6,20                | 24,21             | 20,87                           | 6,5              | 23,43                          | 17,51<br>22,—                             | _                              | -                                             | 52,56<br>66,75                 | 29,93<br>38,25                  | 100<br>127       |
| 1900 | 1,01                | 30,—<br>23,62     | 27,—<br>21,26                   | 8,75<br>6,9      | 29,5<br>23,23                  | 17,32                                     |                                | =                                             | 52,56                          | 30,13                           | 100              |
| 1901 | 6,00                | 21,25<br>16,69    | 31,5<br>24,8                    | 10,5<br>8,25     | 33,75<br>26,57                 | 20,—<br>15,82                             |                                | _                                             | 62,75<br>49,36                 | 44,25<br>34,82                  | 127<br>100       |
| 1902 | 16,5<br>13,—        | 22,—<br>17,32     | 25,5<br>20,07                   | 8.—<br>6,3       | 33,—<br>26,—                   | $\frac{22,}{17,32}$                       |                                | _                                             | 64,—<br>50,39                  | 41,—<br>32,3                    | 127<br>100       |
| 1903 | 7,75<br>6,1         | 35,—<br>27,57     | 21,5<br>16,92                   | 8,25<br>6,5      | 30,75<br>24,2                  | 23,75<br>18,71                            |                                |                                               | 64,25<br>50,59                 | 39,—<br>30,7                    | 127<br>100       |
| 1904 | 115                 | 35,5<br>27,96     | 14,5<br>11,42                   | 10,—<br>7,87     | 33,75<br>26,57                 | 21,75<br>17,12                            | -                              |                                               | 61,5<br>48,44                  | 43,75<br>34,14                  | 127<br>100       |
| 1905 | 8 25                | 42,75<br>33,67    | 13,25<br>10,43                  | 8,5<br>6,7       | 33,25<br>26,18                 | 21,—<br>16,52                             |                                |                                               | 64,25<br>50,6                  | 41,75<br>32,88                  | 127<br>100       |
| 1906 | 9.5                 | 40,25<br>31,69    | 9,5<br>7,48                     | 10,—<br>7,87     | 28,—<br>22,05                  | 21,25<br>16,83                            | 1,5<br>1,18                    | 7,—<br>5,6                                    | 66,25<br>52,25                 | 39,5<br>31,1                    | 127<br>100       |
| 1907 | 10                  | 33,25             | 21,—                            | 10,75            | 33,25                          | 17,25                                     | 1,5                            |                                               | 64,25                          | 45,5<br>35,83                   | 127<br>100       |
| 1908 | 13,25               | 26,18<br>29,75    | 16,52<br>18,75                  | 8,47<br>10,25    | 26,—<br>33,25                  | 13,6<br>20,25                             | 1,18<br>1,5                    | -                                             | 50,57<br>61,75                 | 45,—                            | 127              |
| 1909 | 10,25               | 23,43<br>33,—     | 14,75<br>17,5                   | 8,07<br>15,5     | 26,18<br>28,75                 | 15,93<br>19,75                            | 1,18<br>2,25                   |                                               | 48,62<br>60,75                 | 35,43<br>46,5                   | 100<br>127       |
|      | 11.5                | 26,—<br>37,—      | 13,78<br>15,—                   | 12,2<br>15,—     | 22,64<br>28,75                 | 15,54<br>18,25                            | 1,77<br>1,5                    | _                                             | 47,85<br>63,5                  | 36,61<br>45,25                  | 100<br>127       |
| 1910 | 10.                 | 29,13<br>38,5     | 11,81<br>15,—                   | 11,81<br>13,25   | 22,64<br>30,5                  | 14,37<br>18,25                            | 1,18<br>1,5                    | _                                             | 50,01<br>63,5                  | 35,63<br>45,25                  | 100<br>127       |
| 1911 | 7,87                | 30,33<br>37,5     | 11,81<br>13,75                  | 10,44            | 24,02<br>30,5                  | 14,37<br>20,25                            | 1,18<br>1,5                    | _                                             | 50,01<br>60,75                 | 35,64<br>46,—                   | 100<br>127       |
|      |                     |                   | 10,10                           |                  |                                | 20,20                                     | 1.10                           |                                               | 47,83                          |                                 |                  |
| 1912 | 9,5<br>7,48<br>11,3 | 29,53<br>27,7     | 10,82<br>19,4                   | 11,02<br>14,3    | 24,02<br>31,                   | 15,93<br>22,2                             | 1,18<br>1,1                    |                                               | 58,4                           | 36,22<br>46,4                   | 100<br>127       |

Abersicht Ar. 12b Anbauberhältnisse der Feldfrüchte nach Brozenten des Acerlandes

| Jahr      | Roggen | Weizen | Hafer | Kar=<br>toffeIn | Bucter≠<br>rüben | Futter><br>gewächfe | Futter=<br>rüben | Summa<br>Getreide | Summa<br>Hade<br>früchte |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1888/92   | 7,24   | 30,98  | 17,96 | 13,68           | 1890/92<br>11,1  | 16,42               | 1888/91<br>5,1   | 59,14             | 24,44                    |
| 1893/97   | 9.09   | 24,62  | 19,47 | 7,59            | 19,38            | 17,04               |                  | 55,29             | 27,68                    |
| 1898/1902 | 9,15   | 21,25  | 21,85 | 6,88            | 24,37            | 16,74               | _                | 50,46             | 31,26                    |
| 1903/07   | 7,4    | 29,41  | 12,55 | 7,48            | 25,04            | 16,56               | 1906/07<br>1.18  | 50,49             | 32,99                    |
| 1008/12   | 8,58   | 27,68  | 12,59 | 10,71           | 23,96            | 15,23               | 1,29             | 48,85             | 35,96                    |

25

# Abersicht Im Tahre

| Ar.  | 13 |
|------|----|
| 1887 | 1) |

| entfielen von je 100 ha landw. genutter Fläche auf: |                                 |                                               |     |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|--|--|--|--|
| Bezirk                                              | Getreide und<br>Hülfenfrüchte % | Hadfrüchte u. Handels-<br>Gemüße % gewächse % |     | Futterpflanzen |  |  |  |  |
| Amtsh. Meißen                                       | 59,5                            | 16, -                                         | 0,6 | 12,—           |  |  |  |  |
| Areish. Dresden                                     | 52,6                            | 15,9                                          | 0,9 | 13,5           |  |  |  |  |
| Königr. Sachsen                                     | 51,6                            | 16,6                                          | 0,8 | 12,4           |  |  |  |  |
| Munzig 1888                                         | 51,4                            | 18,1                                          |     | 13,—           |  |  |  |  |

| entfielen von je 100 ha Aders und Gartenland au |                          |                          |                        |                                                |                        |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--|
| Sonftige<br>Gewächse %                          | Getreide,<br>Hülfenfr. % | Sacffrüchte,<br>Gemüfe % | Handelsge=<br>mächfe % | Futter=<br>pfanzen <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Sonftige<br>Gewächse % |  |
| 0,01                                            | 67,5                     | 18,2                     | 0,7                    | 13,5                                           | 0,02                   |  |
| 0,1                                             | 63,4                     | 19,2                     | 1,                     | 16,3                                           | 0,1                    |  |
| 0,1                                             | 63,3                     | 20,4                     | 0,9                    | 15,3                                           | 0,1                    |  |
| _                                               | 62,5                     | 21,4                     | _                      | 16,1                                           | -                      |  |

### Im Tahre

1900<sup>2</sup>)

| entfielen von je 100 ha landw. genutter Fläche auf: |                                 |                         |                          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--|--|--|
| Bezirt                                              | Getreide und<br>Hülfenfrüchte % | Hadfrüchte,<br>Gemüfe % | Handels=<br>gewächse %/0 | Futterpflanzen |  |  |  |
| Amtsh. Meißen                                       | 53,9                            | 17,7                    | 0,16                     | 13,4           |  |  |  |
| Rreish. Dresben                                     | 50,3                            | 15,9                    | 0,2                      | 14,3           |  |  |  |
| Rönigr. Cachfen                                     | 48,3                            | 16,4                    | 0,3                      | 12,8           |  |  |  |
| Mungig 1900                                         | 44,8                            | 25,7                    | _                        | 14,8           |  |  |  |

| <br>entfiel                | en von je 100           | ha Acter= und          | Gartenland              | auf:                                                                      |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Getreide u.<br>Hülsenfr. % | Hadfrüchte,<br>Gemüfe % | Handelsges<br>wächse % | Futter≈<br>pflanzen º/o | Barrengewächse<br>in Feld u. Garten,<br>Brache, Aders<br>weide etc. Proz. |
| 62,2                       | 19,83                   | 0,18                   | 13,1                    | 4,69                                                                      |
| 60,12                      | 18,96                   | 0,24                   | 15,04                   | 5,64                                                                      |
| 60,28                      | 19,96                   | 0,3                    | 14,09                   | 5,37                                                                      |
| 52,56                      | 30,13                   |                        | 17,32                   |                                                                           |

### Im Jahre 1900 wurden auf 100 ha Acfer=

| und | <b>Sartenland</b> | als | Hauptfrucht | angebaut: 2) |
|-----|-------------------|-----|-------------|--------------|
|-----|-------------------|-----|-------------|--------------|

| Bezirt          | Beizen | Roggen | Gerfte | Hafer |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| Unitsh. Meißen  | 15,58  | 18,62  | 2,62   | 22,89 |
| freish. Dresben | 7,—    | 25,05  | 2,52   | 22,47 |
| Umtsh. Döbeln   | 13,91  | 17,55  | 2,47   | 25,57 |
| Rreish. Leipzig | 11,61  | 21,93  | 4,25   | 22,87 |
| Rönigr. Sachfen | 7,48   | 24,29  | 3,56   | 22,8  |
| Munzig 1900     | 23.62  | 7,67   | _      | 21,26 |

| Mengfrucht<br>Buchweizen<br>Hirfe | Erbsen<br>Linsen<br>Bohnen | Rartoffeln | Juder-,<br>Futterrüben,<br>Kraut | Futter=<br>pflanzen | Constiges |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-----------|
| 0,37                              | 0,23                       | 14,6       | 5,23                             | 14,98               | 4,81      |
| 0,79                              | 0,27                       | 14,33      | 4,63                             | 17,—                | 5,05      |
| 0,21                              | 0,22                       | 13,48      | 6,2                              | 14,91               | 5,02      |
| 0,27                              | 0,3                        | 14,81      | 6,41                             | 12.81               | 4,47      |
| 0,41                              | 0,2                        | 14,93      | 5,03                             | 15,61               | 4,99      |
| _                                 | _                          | 6,9        | 23,23                            | 17,32               | _         |

<sup>1)</sup> Kalender und Statistisches Jahrbuch für das Königreich Sachsen 1890, Seite 160/161. 2) Dasselbe, 1906 Seite 86/87.

Abersicht Ar. 14

## Im Jahre 1912') entfielen von 100 ha landwirtschaftlich genutter Fläche auf:

| Bezirt                | Getreibe,<br>Hülfens<br>früchte | Hade<br>früchte,<br>Gemüfe<br>% | Handels=<br>gewächse | Futter=<br>pflanzen<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Wiesen<br>% | Sonstiges<br>b. b.<br>Weiden,<br>Brache,<br>Garten<br>usw. % |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Königreich<br>Sachsen | 50,29                           | 17,05                           | 0,18                 | 11,78                                              | 17,27       | 3,43                                                         |
| Munzig 1912           | 40,8                            | 30,9                            |                      | 12,95                                              | 12,6        | 2,75                                                         |

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch für bas Königreich Sachsen, 1913, Seite 118.

Aberficht Ar. 15 Bom Getreidebau (= 100) entfallen auf:

| Jahr | Rog   | gen<br>o | We o | izen<br>Io                            | Gerfte<br>% | ង្គ <u>ព</u> | fer<br>o |
|------|-------|----------|------|---------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1888 | 20,2) |          | 35,— |                                       | 22,1        | 22,7         | 1        |
| 1889 | 7,5   |          | 61,5 |                                       |             | 31,—         |          |
| 1890 | 11,9  | 12,3     | 59,1 | 52,5                                  | _ 1         | 29,—         | 30,8     |
| 1891 | 8,4   | 1        | 54,9 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | _           | 36,7         | <i>'</i> |
| 1892 | 13,3  |          | 51,9 | )                                     | _           | 34,8         | J        |
| 1893 | 10,6  |          | 56,4 | )                                     |             | 33,          | 1        |
| 1894 | 21,3  |          | 47,2 |                                       | 1 - 1       | 31,5         |          |
| 1895 | 13,5  | 16,4     | 42,6 | 44,5                                  | 7,7         | 36,2         | 35,6     |
| 1896 | 22,1  |          | 44,8 |                                       | 10,1        | 23,0         |          |
| 1897 | 14,3  |          | 31,6 | )                                     | _           | 54,1         | }        |
| 1898 | 15,—  |          | 44,3 | )                                     | -           | 40,7         | )        |
| 1899 | 14,2  |          | 46,0 |                                       | -           | 39,8         |          |
| 1900 |       | 17,4     | 52,6 | 42,2                                  | -           | 47,4         | 43,8     |
| 1901 | 15,9  |          | 33,9 |                                       | - 1         | 50,2         |          |
| 1902 | 24,5  | l        | 34,4 | J                                     | - 1         | 41,1         | J        |
| 1903 | 12,1  |          | 54,5 | )                                     | - 1         | 33,4         | )        |
| 1904 | 18,7  |          | 57,7 |                                       | - 1         | 23,6         |          |
| 1905 | 12,8  | 14,7     | 66,5 | 58,3                                  | - 1         | 20,7         | 24,9     |
| 1906 | 14,3  |          | 60,8 |                                       | 10.6        | 14,3         |          |
| 1907 | 15,6  |          | 51,8 | J                                     | -           | 32,6         | j        |
| 1908 | 21,5  |          | 48,2 | )                                     | - 1         | 30,3         | )        |
| 1909 | 16,9  |          | 54,3 |                                       | -           | 28,8         |          |
| 1910 | 18,1  | 17,6     | 58,3 | 56,6                                  | 8           | 23,6         | 25,8     |
| 1911 | 15,7  |          | 60,6 |                                       | _           | 23,7         |          |
| 1912 | 15,6  |          | 61,7 | J                                     | -           | 22,7         | J        |
| 1913 | 19,3  |          | 47,7 |                                       | -           | 33,0         |          |

Abersicht Ar. 16 Vom Hackfruchtbau (= 100) entfallen auf:

| Jahr | Rartoffelu<br>% | Zuckerriiben<br>% | Futterrüben<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1888 | 72,9            | _                 | 27,1)                                      |
| 1889 | 67,9            | _                 | 32,1                                       |
| 1890 | 61,6 58,1       | 10,7)             | 27,7 27,3                                  |
| 1891 | 46,2            | 46,2 38,3         | 7,6                                        |
| 1892 | 41,9            | 58,1              |                                            |
| 1893 | 31,6)           | 68,4)             |                                            |
| 1894 | 24,4            | 75,6              | _                                          |
| 1895 | 20,3 27,6       | 79,7 69,3         | _                                          |
| 1896 | 36,4            | 48,—              | 15,6                                       |
| 1897 | 25,4            | 74,6              | -                                          |
| 1898 | 22,3            | 77,7 }            |                                            |
| 1899 | 21,7            | 78,3              | _                                          |
| 1900 | 22,9 22,0       | 77,1 77,9         |                                            |
| 1901 | 23,7            | 76,3              |                                            |
| 1902 | 19,5            | 80,5              | _                                          |
| 1903 | 21,2            | 78,8              | -                                          |
| 1904 | 22,9            | 77,1              |                                            |
| 1905 | 20,4 22,7       | 79,6 75,9         |                                            |
| 1906 | 25,3            | 70,9              | 3,8 3,6                                    |
| 1907 | 23,6 )          | 73,1 }            | 3,3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \    |
| 1908 | 22,8            | 74,0              | 3,2                                        |
| 1909 | 33,5            | 61,8              | 4,7                                        |
| 1910 | 33,1 29,8       | 63,5 66,6         | 3,4 3,6                                    |
| 1911 | 29,3            | 67,4              | 3,3                                        |
| 1912 | 30,4 J          | 66,3 J            | 3,3 J                                      |
| 1913 | 30,8            | 66,7              | 2,5                                        |

Abersicht Ar. 17 Maschinen

|                                       |   | 1891  | 1901 | 1911 | 1913 |
|---------------------------------------|---|-------|------|------|------|
| Military and                          |   | 2     | 1    | 1    | 1    |
| Milftwagen                            |   | 15    | 13   | 11   | 11   |
| 2Strift)afisibugen   unb Ernteleitern |   |       | 1    | 1    | 1    |
| Jauchewagen                           | • | 5     | 3    | 3    | 2    |
| Latianitten                           |   | 1     | 1    | 1    | 1    |
| Breitsämaschine                       |   | 2     | 1    | i    | 1    |
| Drillmaschine                         |   | 1     | 1    | 1    |      |
| Düngerstreuer                         |   |       | 1    | 1    | 1    |
| Westphalia-Düngerstreuer              | • | 2     | 1    | ì    | 1    |
| Getreidemähmaschine                   | ٠ | 1     | 1    | 1    | 1    |
| Grasmähmaschine                       |   | 1     | 1    | 1    | 1    |
| Seuwender                             | ٠ | _     | 2    | 1    | 2    |
| Tigerrechen                           |   | 2     | 2    | 1    | 2    |
| Beuwender mit Gabeln                  |   |       |      | 1    | 1    |
| Rübenhackmaschine                     |   | 1     | 1    | 1    | 1    |
| Rartoffelheber                        |   | 1     | 1    | 1    | 1    |
| Kartoffelsortiermaschine              |   | _     | 1    | 1    | 1    |
| Rübenheber                            |   |       | 1    | 1    | 1    |
| Getreidereinigungsmaschine            |   | 2     | 2    | 1    | 1    |
| Bindfege                              |   | 1     | 1    | 1    | 1    |
| Trieur                                |   | I —   | -    | 1    | 1    |
| Säckselmaschine                       |   | 2     | 2    | 1    | 1    |
| Rübenschneidemaschine                 |   | 2     | 2    | 1    | 1    |
| Schrotmühle                           |   | l —   | 1    | 1    | 1    |
| Aleefäemaschine                       |   | 1     | 1    | 1    | 1    |
| besal. mit Turbine                    |   | _     | _    | 1    | 1    |
| Göpeldreschmaschine                   |   | 1 bis | 1898 |      |      |
| Mafchine jum Beigen der Bande .       |   | -     | -    | 1    | 1    |

### Ader- und Wirtschaftsgeräte

|                                   | 1891 | 1901 | 1911 | 1913            |
|-----------------------------------|------|------|------|-----------------|
| Schwingpflüge                     | 4    | 4    | 2    | _               |
| Bierspännige Holzpflüge           | 2    | 2    | 1    | 1               |
| Bierspännige Sactsche Pflüge      | 2    | 4    | 4    | 4               |
| Wendepflüge                       | 2    | 2    | 2    | 2               |
| Schälpflüge                       | 1    | 1    | 2    | 2               |
| Untergrundpflüge                  | 2    | 2    | 2    |                 |
| Bendelpflüge                      | -    |      | 1    | 1               |
| Häufelpflüge                      | 9    | 10   | 8    | 9               |
| Zweispännige Pflüge mit Vorschar  | 3    | 3    | 3    | 3               |
| Sölzerne Eggen                    | 13   | 12   | 4    | 4               |
| Giferne Eggen                     | 2    | 4    | 5    | 5               |
| Arümmer                           | 2    | _    | _    | + 4 Sat S-Egger |
| Exftirpatoren und Kultivatoren    | 4    | 6    | 6    | 6               |
| Hölzerne Glattwalzen              | 3    | 2    | 2    |                 |
| Dreiteilige Glattwalze aus Holz . | -    | _    | 2    | 2               |
| besgl. " Gifen .                  | _    |      | 1    | 1               |
| Acterschleppen                    | 8    | 10   | 10   | 12              |
| Kartoffelschleifen                | -    | _    | _    | 2               |
| Kartoffeligel                     | 3    | 3    | 4    | 5               |
| Marqueure                         | 2    | 2    | 2    | 2               |
| Wiefeneggen                       | 1    | 1    | 1    | 1               |
| Ringelwalzen                      | 1    | 1    | 2    | 2               |

Abersicht Ar. 19

### Se wurde jährlich in Brozenten der Acerfläche gedüngt mit:

| Jahr | Stallmift<br>% | Shile, Schwefel-<br>faur. Amm., Kalt-<br>ftickftoff, Norge | Superphos=<br>phat % | Thomas=<br>mehl % | Rali<br>% | Stalt<br>% |
|------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1888 | 37,1           | 62,7                                                       | _                    | 40,44             | _         | _          |
| 1889 | 38,7           | 62,7                                                       | 31,8                 | 40,9              | _         | _          |
| 1890 | 40,            | 59,8                                                       | 30,7                 | 51,1              |           | _          |
| 1891 | 40,            | 60,—                                                       | 47,                  | 29,5              | _         |            |
| 1892 | 40,2           | 60,—                                                       | 47,5                 |                   | _         |            |
| 1893 | 40,9           | 61,3                                                       | 49,1                 | _                 | _         |            |
| 1894 | 40,7           | 69,1                                                       | 56,                  | _                 |           | 13,8       |
| 1895 | 44,2           | 55,1                                                       | 40,                  | _                 |           |            |
| 1896 | 48,1           | 46,—                                                       | 33,6                 |                   |           |            |
| 1897 | 25,3           | 56,3                                                       | 57,7                 |                   |           | _          |
| 1898 | 38,2           | 66,8                                                       | 61,6                 |                   |           | _          |
| 1899 | 34,8           | 66,—                                                       | 71,4                 |                   |           |            |
| 1900 | 36,9           | 57,—                                                       | 70,7                 | _                 |           | _          |
| 1901 | 31,0           | 53,5                                                       | 72,3                 | -                 |           |            |
| 1902 | 39,7           | 50,                                                        | 70,0                 | _                 |           |            |
| 1903 | 31,0           | 65,—                                                       | 75,0                 |                   |           |            |
| 1904 | 34,5           | 66,-                                                       | 78,6                 |                   |           |            |
| 1905 | 34,3           | 62,                                                        | 83,3                 |                   |           |            |
| 1906 | 32,—           | 65,—                                                       | 76,9                 |                   | _         |            |
| 1907 | 36,9           | 55,—                                                       | 85,3                 |                   | _         |            |
| 1908 | 35,6           | 71,4                                                       | 83,2                 |                   |           | _          |
| 1909 | 33,2           | 74,5                                                       | 86,2                 |                   | _         |            |
| 1910 | 34,7           | 85,2                                                       | 85,2                 |                   | _         |            |
| 1911 | 34,5           | 80,4                                                       | 84,7                 |                   |           | _          |
| 1912 | 33,8           | 83,2                                                       | 83,2                 | _                 | 3,1       | _          |
| 1913 | 35,6           | 85,2                                                       | 85,1                 | _                 | 3,1       |            |
| 1914 | 36,5           | 84,5                                                       | 84,5                 |                   | 33,9      |            |

### Abersicht

### Mr. 20

|      |                     | Dür            | gunç                       | g des                   | Ro                      | ggen                    | s (dz p              | ro h                      | a)                                   |
|------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Jahr | Stall=<br>mist<br>+ | Chile          | Schwes<br>felfaur.<br>Amm. | Ralt=<br>ftid=<br>ftoff | Norge-<br>fal=<br>peter | Super-<br>phos=<br>phat | Tho=<br>mas=<br>mehl | Mali<br>40°/ <sub>0</sub> | Bemerkungen                          |
| 1888 | +                   | 1,6            |                            |                         |                         |                         | 1,6-1,75             | _                         | Wo Stallmist,<br>fein Thomasmehl     |
| 1889 | +                   | 3,4            | _                          | _                       | _                       |                         | 4,25                 | -                         | besal.                               |
| 1890 | -                   | nad            | _                          | _                       | _                       | 0,5                     | 3,6                  | -                         | _                                    |
| 1891 | +                   | Bebarf<br>"    | _                          | _                       | _                       | 2,—                     | 3,6                  | -                         | Bo Stallmift,<br>fein fünftl. Dünger |
| 1892 |                     | ,,             | _                          |                         | _                       | 2,75                    | 2,5                  | _                         | tent majn. Danger                    |
| 1893 | _                   | ,,             | _                          |                         | _                       | 3,—                     | _                    | _                         |                                      |
| 1894 | +                   | ,,             | _                          | _                       | _                       | 2,75                    | _                    | -                         | besgl.                               |
| 1895 | +                   | ,,             | _                          | _                       | _                       |                         | _                    | -                         | Roggen nach Roggen                   |
| 1896 | +                   | ,,             | _                          | _                       | _                       | 1,75                    | _                    |                           | Wo Stallmift,<br>fein fünftl. Dünger |
| 1897 |                     | ,,             | _                          | _                       | _                       | 2,5                     | _                    | _                         | tem maja. Danger                     |
| 1898 | _                   | ,,             | _                          | _                       | _                       | 1,75                    | -                    | -                         |                                      |
| 1899 | _                   | ,,             | _                          | _                       | _                       | 1,75                    | _                    | _                         |                                      |
| 1900 | _                   | ,,             | _                          | _                       | _                       | 2,75                    | _                    | _                         |                                      |
| 1901 | _                   | ,,             | _                          | _                       | l —                     | 2,75                    | _                    | _                         |                                      |
| 1902 | _                   | ,,             | _                          | _                       | · _                     | 2,75                    | _                    | _                         |                                      |
| 1903 | _                   | , ,            | -                          | _                       | _                       | 2,75                    | _                    | -                         |                                      |
| 1904 | i                   |                | _                          | _                       | _                       | 2,75                    | _                    | _                         |                                      |
| 1905 | _                   |                |                            | _                       | _                       | 2,75                    |                      | -                         |                                      |
| 1906 |                     | _              | _                          | _                       | _                       | 3,6                     | _                    | _                         |                                      |
| 1907 | _                   | nach<br>Bedarf | _                          | _                       | -                       | 3,6                     | -                    | -                         |                                      |
| 1908 | _                   |                | 1,-                        | _                       | _                       | 3,6                     | _                    | -                         |                                      |
| 1909 | _                   | _              | 1,—                        | _                       | _                       | 3,2                     | _                    | -                         |                                      |
| 1910 | _                   | _              | 1,-                        |                         | _                       | 3,2                     | _                    | -                         |                                      |
| 1911 |                     | -              | 1,—                        |                         | _                       | 3,2                     | -                    | -                         |                                      |
| 1912 |                     | _              | -                          | 1,75                    | -                       | 3,6                     | _                    | -                         |                                      |
| 1913 | _                   | -              | _                          | 1,75                    |                         | 3,6                     | _                    | _                         |                                      |
| 1914 | _                   | _              |                            | 1,75                    |                         | 3,6                     | _                    | -                         |                                      |

|                     |             | Düng                       | ung                      | des 9                   | Weizen:              | s (dz | pro                     | ha)                                |
|---------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|
| Stall=<br>mift<br>+ | Chile       | Schwefels<br>faur.<br>Amm. | Ralf=<br>fticf=<br>ftoff | Super-<br>phos-<br>phat | Tho:<br>mas:<br>mehl | Rali  | Norge-<br>fal=<br>peter | Bemerkungen                        |
| +                   | паф         |                            |                          |                         | 1,35-1,6             |       |                         | Ma Stallmit                        |
| 1                   | Bebarf      |                            |                          | 1,75                    | 3,2                  |       |                         | Wo Stallmift,<br>fein Thomasmehl   |
| +++++++++           |             | 1,2                        |                          | 1,35                    | 3,2                  |       |                         | Bo Stallmift,                      |
| 1                   | "           |                            |                          | 1,75                    | 2,75                 |       |                         | nur Chile als                      |
| 1                   | "           |                            |                          | 2,75                    | 2,75                 |       |                         | J Ropfdünger                       |
| 1                   | n           |                            |                          | 2,75                    | 2,13                 |       | _                       | 1                                  |
| T                   | "           |                            |                          | 2,75                    | _                    | _     | _                       |                                    |
|                     | "           |                            |                          |                         | _                    |       | _                       | Bo Stallmift,                      |
| TI                  | "           |                            | _                        | 1,75                    | _                    | _     |                         | fein fünftl. Düng<br>Chile in gang |
| 7                   | "           | _                          | _                        | 1,75                    |                      |       | _                       | geringen Gaben                     |
| + 1                 | "           |                            | _                        | 2,75                    |                      |       |                         | grangen Cuct.                      |
| +                   | n           | -                          | _                        | 2,75                    | _                    | - 1   | _                       | ,                                  |
|                     | "           | -                          | _                        | 2,75                    | -                    | -     | -                       | )                                  |
|                     | n           | -                          | -                        | 2,75                    |                      | -     |                         | Chile nur                          |
| -                   | "           | -                          | -                        | 2,75                    | -                    |       |                         | ausnahmsweise                      |
| +                   | "           | -                          | -                        | 2,75                    | -                    | -     | - 1                     | )                                  |
|                     | ,,          | - 1                        | -                        | 2,75                    | _                    |       | _                       | ,                                  |
|                     |             | -                          |                          | 2,75                    | _                    |       | _                       |                                    |
|                     | )           | _                          | _                        | 2,75                    |                      |       |                         |                                    |
| _                   | nach<br>Be- |                            |                          | 3,6                     | _ [                  | _     |                         |                                    |
|                     | barf        | _                          | _                        | 3,6                     |                      | _     | _                       | Rein Stallmift                     |
|                     |             | 1,                         | _                        | 3,6                     |                      |       |                         | mehr, Chile                        |
|                     |             | 1,                         |                          | 3,6                     | _                    | _     |                         | höchstens                          |
|                     |             | 1,—                        |                          | 3,6                     |                      | _     | -                       | im Notfall                         |
|                     |             | _                          | 1,75                     | 3,6                     | _                    |       |                         |                                    |
| _                   |             |                            | 1,75                     | 3,6                     |                      |       |                         |                                    |
|                     | _           | _                          | 1,75                     | 3,6                     |                      |       |                         |                                    |
|                     |             |                            | 1,75                     | 3,6                     |                      |       |                         |                                    |

### Abersicht

### Nr. 21

|      | Dü:                 | ngun      | g des                      | Som                     | merw                    | eizens               | (dz  | pro h                   | 1)                |
|------|---------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------|-------------------------|-------------------|
| Jahr | Stall=<br>mift<br>+ | Chile     | Schwefels<br>faur.<br>Amm. | Ralf=<br>ftid=<br>ftoff | Super-<br>phos=<br>phat | Tho=<br>mas=<br>mehl | Rali | Norge-<br>fal=<br>peter | Bemer=<br>fungen  |
| 1888 |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 1889 |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 890  |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 1891 |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 892  |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 893  |                     |           |                            |                         |                         | 1                    |      |                         |                   |
| 894  |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 895  |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 896  |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 897  |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 898  |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 899  |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 900  |                     |           |                            |                         |                         |                      |      |                         |                   |
| 901  | - 1                 | -         | -                          |                         | 2,75                    | - 1                  |      | - 1                     |                   |
| 902  |                     |           | - 1                        | _                       |                         | - 1                  |      | - 1                     | nicht<br>angebaut |
| 903  |                     |           | -                          |                         |                         | -                    |      | - 1                     | angebaut          |
| 904  | _                   | 1,—       |                            | - 1                     | 2,75                    | -                    |      | - 1                     |                   |
| 905  | - 1                 |           |                            |                         | 2,75                    | -                    | _    | - 1                     |                   |
| 906  | -                   | 1,—       |                            | _                       | 3,6                     |                      | -    | 1                       |                   |
| 907  | _                   | _         | 0.75                       |                         | 3,6                     | - 1                  | _    |                         |                   |
| 908  | _                   | _         | 0,75                       | _                       | 3,6                     | -                    |      | - 1                     |                   |
| 909  | _                   | 0-01-0 Ma | 0,75                       | . 05                    | 3,6                     | _                    |      | -                       |                   |
| 910  | _                   |           | -                          | 1,35                    | 3,6                     | . –                  |      |                         |                   |
| 911  |                     | _         |                            | 1,75                    | 3,6                     | -                    |      | -                       |                   |
| 912  | _                   |           | -                          | 1,75                    | 3,6                     | -                    | _    | -                       |                   |
| 913  |                     | _         |                            | 1,75                    | 3,6                     | -                    | -    | -                       |                   |
| 914  |                     | _         |                            | 1,75                    | 3,6                     | -                    |      |                         |                   |

|                     |                | Dün                        | gung                    | des Ho             | ıfers                | (dz ‡ | ro ha                   | )                                                     |
|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stall=<br>mist<br>+ | Chile          | Schwefels<br>faur.<br>Amm. | Ralf:<br>ftid:<br>ftoff | Super:<br>phosphat | Tho=<br>mas=<br>mehl | Rali  | Norge-<br>fal=<br>peter | Bemerkungen                                           |
| +                   | nach<br>Bebarf | =                          |                         | 3,6 4,0            | 3,6                  | -     |                         | Wo Stallmift,<br>tein fünftl. Dünge<br>höchtens Chile |
| +                   | ,,             | -                          |                         | -                  | 3,6                  |       |                         | besgl.                                                |
| +                   | ,,             | -                          |                         | 2,75               | -,-                  |       |                         | besgl.                                                |
| +                   | ,,             |                            |                         | 2,75               |                      |       |                         | besgi.                                                |
| + 1                 | ,,             | 1                          |                         | 2,75               |                      |       | _                       | besgl.                                                |
| + 1                 | n              |                            |                         | 2,75               |                      |       |                         | besgl.                                                |
| + 1                 | ,,             |                            |                         | 2,75               |                      |       |                         | desgl.                                                |
| + 1                 | ,,             | _ 1                        |                         | _,                 |                      |       |                         | besgl.                                                |
| + 1                 | ,,             |                            |                         | 1,75               |                      |       |                         | desgi.                                                |
| 1                   | ,,             | _                          |                         | 1,75               |                      |       |                         | besgl.                                                |
| +1                  | ,,             | _                          |                         | 1,75               |                      |       |                         | desgl.                                                |
| +                   | ,,             |                            |                         | 2,75               |                      |       |                         | besgt.                                                |
| 1                   | ,,             |                            |                         | 2,75               |                      |       |                         | besgi.                                                |
| + 1                 |                |                            |                         | 2,75               |                      |       |                         | besgt.                                                |
| -                   | . ,,           |                            | -                       | 2,75               |                      |       |                         | ohne Stallbunger<br>Shile nur im Notfal               |
| -                   | n              |                            |                         | 2,75               |                      |       |                         | desgl.                                                |
| - 1                 |                |                            |                         | 2,75               |                      |       |                         | desgl.                                                |
| -                   |                | - 1                        | 1                       | 3,6                |                      |       | -                       | desgl.                                                |
| -                   |                | -                          |                         | 3,6                | -                    |       |                         | besgl.                                                |
|                     |                | 0,7                        |                         | 3,6                |                      |       |                         | desgl.                                                |
| -                   | -              | 0,7                        | -                       | 3,6                |                      |       |                         | besgl.                                                |
| -                   |                | -                          | 1,35                    | 3,6                |                      |       |                         | besgl.                                                |
|                     | -              | -                          | 1,75                    | 3,6                |                      |       | - 1                     | desgl.                                                |
|                     |                |                            | 1,75                    | 3,6                | -                    |       | -                       | desgl.                                                |
| -                   |                | - 1                        | 1,75                    | 3,6                |                      |       |                         | besgl.                                                |
|                     |                | _                          | 1,75                    | 3,6                |                      |       |                         | besgi.                                                |

Abersicht

Nr. 22

|                                                                                                              |                     | Düngung                                                                              | g der                      | Rai                                  | rtoffe                                                             | In (d                | lz pr | o ha                    | )                                                                                                                                                                               |                     | Di                                                                                         | ingung                     | der                        | Buct                    | errül                                                                                      | ien (dz p                                                                                                                                      | ro ha      | 1)                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr                                                                                                         | Stall=<br>mist<br>+ | Chile                                                                                | Schwe-<br>felfaur.<br>Amm, | Ralt=<br>ftict=<br>ftoff             | Super-<br>phos=<br>phat                                            | Tho=<br>mas=<br>mehl | Rali  | Norge-<br>fal=<br>peter | Bemerfungen                                                                                                                                                                     | Stall=<br>mist<br>+ | Chile                                                                                      | Schwefel=<br>faur.<br>Amm. | Ralf=<br>ftid=<br>ftoff    | Norge-<br>fal=<br>peter | Super-<br>phos=<br>phat                                                                    | Thomas<br>mehl                                                                                                                                 | Rali       | Bemerfungen                                                                                                                                 |
| 1888<br>1899<br>1890<br>1891<br>1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901 | +++++++++++++       | nady Webarj sirta 1,8 dz p. ha besgl.  besgl.  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" " |                            |                                      | 2,75<br>2,75<br>3,2<br>3,2<br>1,75<br>2,75<br>2,75<br>2,75<br>2,75 | 3,6                  |       |                         | Dei Gtallmift, fein fantlt. Dänger Sbile im Debarfsiall besgl.  besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. |                     | 3,6<br>3,2<br>3,2<br>3,2<br>3,2-4,5<br>3,6<br>6 is 3,6<br>2,75-3,6<br>2,75-3,6<br>6 is 3,6 | besgl.                     |                            |                         | 4,5<br>3,6<br>3,6<br>2,75<br>3,6<br>3,6<br>2,75<br>2,75<br>2,75<br>2,75                    | $ \begin{array}{c}                                     $                                                                                       | alf<br>1:1 | auch bei Staffbung, bie gleiche mimeralische Zlingung NGaben bertigten nach b. Gare NGaben bertigteben nach ber Gare; P. O. Tüngung überall |
| 1902<br>1903<br>1904<br>1905<br>1906<br>1907<br>1908<br>1909<br>1910<br>1911<br>1912<br>1913<br>1914         | +++++++++++         | n n n n n n n n                                                                      | 1, -                       | 1,35<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75 | 2,75<br>2,75<br>2,75<br>2,75<br>2,75<br>2,75<br>2,75<br>2,75       |                      | 1,15  |                         | alles in<br>Stallmift,<br>mit<br>fünftl.<br>Dünger                                                                                                                              | ++++++++++          | 3,6<br>3,6<br>3,6<br>3,6<br>3,6<br>2,25<br>2,75<br>2,75<br>2,75                            | <br><br><br><br>1,15<br>1, | 1,—<br>1,—<br>1,75<br>1,75 | 3,6                     | 2,75<br>2,75<br>2,75<br>3,6<br>3,6<br>4,5<br>4,5<br>4,5<br>4,5<br>4,5<br>4,5<br>4,5<br>4,5 | $ \left  \begin{array}{c} N:P_20_5 = \\ 1:1 \\ 1:1 \\ 1:1,3 \\ 1:1,3 \\ 1:1,5 \\ 1:1,2 \\ 1:1,3 \\ 1:1,3 \\ 1:1,3 \\ 1:1 \end{array} \right  $ | 1,75       | alles  alles  Ite Gare  mit fünftl. Tüngung                                                                                                 |

Abersicht Ar. 23.

Wert bes handelsdüngers auf 1 ha der Aderfläche berechnet.

| Jahr | Marf     |
|------|----------|
| 1891 | 39,44    |
| 1892 | l -      |
| 1893 | 42,72    |
| 1894 | 37,47    |
| 1895 | 33,83    |
| 1896 | <u> </u> |
| 1897 | 28,33    |
| 1898 | 28,42    |
| 1899 | 29,22    |
| 1900 | _        |
| 1901 | 33,78    |
| 1902 | 33,64    |
| 1903 | 36,35    |
| 1904 | 37,-     |
| 1905 | 36,76    |
| 1906 | 39,02    |
| 1907 | 41,17    |
| 1908 | 50,52    |
| 1909 | 54,07    |
| 1910 | 52,33    |
| 1911 | 56,97    |
| 1912 | 65,43    |
| 1913 | 74,04    |

Aberficht Ar. 24

Ernten früherer Jahre berechnet in Dresdner Scheffeln pro Ader.

| Jahre                                 | Weizen | Roggen | Gerfte | Safer  |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sechsjähriger Durchschnitt<br>1723/29 | 151/2  | 128/4  | 111/4  | 138,   |
| 1736                                  | 13 1/2 | 131/2  |        | 11 1/2 |
| 1769                                  | 138/4  | 13     | 10     | 141/4  |
| 1771                                  | 7 3/4  | 71/2   | 41/2   | 111/4  |
| 1772                                  | 51/4   | 51/4   | 3      | 31/4   |
| 1797/98                               | 201/4  | 20     |        | 18     |
| 1861                                  | 18     | 138/4  | 19     | 24     |
| 1862                                  | 161/2  | 168/4  | 20     | 30     |

Abersicht Ar. 25

### Beigenerträge (dz pro ha)

| Jahr | M:                      | unzig                           |      | hauptm.<br>ißen ¹) |      | auptm.<br>den 1) |      | nigreich<br>1chfen 1)                    |
|------|-------------------------|---------------------------------|------|--------------------|------|------------------|------|------------------------------------------|
| 1888 | 33,9                    | )                               | 23,3 | ,                  | 21,5 | ,                | 19,7 | )                                        |
| 1889 | 17,                     |                                 | 15,8 |                    | 15,8 |                  | 13,7 |                                          |
| 1890 | 27,8                    | 25,8                            | 24,6 | 22,9               | 21,8 | 20.9             | 20,- | 18.9                                     |
| 1891 | 26,—                    |                                 | 23,2 | 122,5              | 21,- | 20,3             | 18,8 | 10,5                                     |
| 1892 | 24,1                    | J                               | 27,4 | J                  | 24,3 | J                | 22,5 | J                                        |
| 1893 | 18,7                    | )                               | 26,— | )                  | 22,8 | )                | 21,6 | ,                                        |
| 1894 | 26,4                    |                                 | 24,8 |                    | 21,9 |                  | 20,7 | İ                                        |
| 1895 | 27,4                    | 23,2                            | 26,5 | 25,1               | 23,5 | 22,5             | 21,2 | 21.3                                     |
| 1896 | 20,6                    |                                 | 25,  |                    | 22,8 |                  | 22,  | 1                                        |
| 1897 | 23, -                   | J                               | 23,3 | J                  | 21,4 | J                | 20,9 | }                                        |
| 1898 | 31,6                    | )                               | 27,9 | )                  | 25,3 | )                | 23,7 | )                                        |
| 1899 | 20,4                    |                                 | 21,2 | İ                  | 20,4 |                  | 18,8 |                                          |
| 1900 | 22,9                    | 27,4                            | 25,5 | 24,7               | 22,9 | 22,5             | 21,7 | 21,1                                     |
| 1901 | 21,3                    | alles<br>Sommerweizen           | 21,5 | Commer-<br>meizen  | 19,2 |                  | 18,  | 1                                        |
| 1902 | 40,6                    |                                 | 27,4 | Jucisca            | 24,8 | J                | 23,2 | )                                        |
| 1903 | 36,6                    | 1                               | 29,6 | )                  | 27,2 | )                | 24,3 | 1904—1913                                |
| 1904 | 29,8<br>einschl. 5 ha   | Commerweizen                    | 25,6 |                    | 21,8 |                  | 20,7 | Durchichnit<br>v.Commer- 1<br>Binterweis |
| 1905 | 22,5<br>einschl. 10 ha  | 29,1<br>Commerweizen            | 23,2 | 25,1               | 20,9 | 21,5             | 19,5 | 21,4                                     |
| 1906 | 26,7                    | einschl. 5 ha<br>Sommerweizen   | 25,5 |                    | 21,9 |                  | 20,3 |                                          |
| 1907 | 30,                     | einschl. 4 ha                   | 21,6 | j                  | 23,4 | )                | 22,4 | J                                        |
| 1908 | 22,9                    | einschl. 1,5 ha                 | 26,4 | 1                  | 22,7 | )                | 21,5 | )                                        |
| 1909 | 32,9                    | alles<br>Commerweizen           | 24,9 | Sommer-<br>weizen  | 21,5 |                  | 20,8 |                                          |
| 1910 | 29,1<br>einschl. 3,5 ha | 29,5<br>Commerweigen            | 26,— | 26,6               | 23,1 | 23,2             | 21,  | 21,8                                     |
| 1911 | 26,6                    | einichl. 3,5 ha<br>Sommerweizen | 24,9 |                    | 22,1 |                  | 20,5 |                                          |
| 912  | 36,2                    | einschl. 3,5 ha                 | 31,1 |                    | 26,6 |                  | 24,9 |                                          |
| 913  | 34,3<br>einschl. 6 ha   | Sommerweizen                    |      |                    |      |                  | , ,  |                                          |

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch für bas Königreich Sachsen 1889-1912.

Abersicht Ar. 26

### Roggenerträge (dz pro ha)

| Jahr | Mu                | nzig |      | Amtshauptm.<br>Meißen¹) |      | auptm.<br>3den 1) |      | Königreich<br>Sachfen 1) |  |
|------|-------------------|------|------|-------------------------|------|-------------------|------|--------------------------|--|
| 1888 | 21,4              | )    | 18,  | )                       | 14,2 | )                 | 14,  | )                        |  |
| 1889 | 24,4              |      | 16,5 |                         | 13,2 |                   | 12,4 | İ                        |  |
| 1890 | 27,4              | 23,6 | 17,9 | 18,4                    | 13,5 | 14,5              | 13,6 | 14,3                     |  |
| 1891 | 26,8              |      | 18,4 |                         | 14,3 |                   | 14,1 |                          |  |
| 1892 | 18,               | J    | 21,2 | J                       | 17,2 | )                 | 17,4 | J                        |  |
| 1893 | 24,9              | )    | 22,3 | )                       | 17,8 | )                 | 18,4 | )                        |  |
| 1894 | 16,6              |      | 17,7 |                         | 14,4 |                   | 15,2 |                          |  |
| 1895 | 15,4              | 19,5 | 17,8 | 18,8                    | 15,0 | 15,5              | 14,3 | 15,5                     |  |
| 1896 | 22,4              |      | 19,3 |                         | 15,8 |                   | 15,5 |                          |  |
| 1897 | 18,4              | j    | 16,8 | J                       | 14,3 | )                 | 14,1 | )                        |  |
| 1898 | 21,6              | )    | 21,2 | )                       | 16,4 | )                 | 15,8 | )                        |  |
| 1899 | 16,8              |      | 16,8 |                         | 12,9 |                   | 13,  |                          |  |
| 1900 | ausge-<br>wintert | 19,9 | 16,2 | 19,3                    | 12,6 | 14,8              | 13,2 | 15,1                     |  |
| 1901 | 21,6              |      | 21,1 |                         | 16,7 | 1                 | 16,9 | ĺ                        |  |
| 1902 | 19,7              | J    | 21,1 | }                       | 15,6 | J                 | 16,6 | )                        |  |
| 1903 | 27,6              | )    | 24,2 | )                       | 19,1 | )                 | 19,1 | )                        |  |
| 1904 | 20,6              |      | 22,6 |                         | 17,9 |                   | 18,4 |                          |  |
| 1905 | 22,6              | 22,7 | 22,3 | 22,4                    | 17,6 | 17,6              | 17,9 | 17,8                     |  |
| 1906 | 19,—              |      | 19,9 |                         | 16,1 |                   | 16,3 |                          |  |
| 1907 | 23,6              | J    | 22,8 | J                       | 17,4 | J                 | 17,1 | J                        |  |
| 1908 | 22,4              | )    | 24,— | )                       | 18,6 | )                 | 18,6 | )                        |  |
| 1909 | 29,8              |      | 23,7 |                         | 19,7 |                   | 19,9 |                          |  |
| 1910 | 18,5              | 25,3 | 21,9 | 23,4                    | 17,4 | 18,6              | 17,6 | 18,9                     |  |
| 1911 | 28,5              |      | 23,3 |                         | 17,2 |                   | 18,— |                          |  |
| 1912 | 27,1              |      | 24,3 | J                       | 20,3 | J                 | 20,5 |                          |  |
| 1913 | 27,5              |      |      |                         | ,    |                   | ,    |                          |  |

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch für bas Königreich Cachsen 1889-1912.

Aberficht Ar. 27 Hafererträge (dz pro ha)

| Jahr Munzig |      | nzig |       | auptm.<br>Ben 1) | Kreish<br>Drest |      | König<br>Sach |      |
|-------------|------|------|-------|------------------|-----------------|------|---------------|------|
| 1888        | 25,5 | )    | 19,9  | )                | 15,9            | 1    | 15,6          | )    |
| 1889        | 23,8 |      | 21,7  |                  | 16,—            |      | 15,3          |      |
| 1890        | 27,8 | 23,1 | 22,1  | 20,8             | 16,9            | 16,1 | 16,6          | 15,9 |
| 1891        | 23,5 |      | 22,2  |                  | 17,5            |      | 17,4          |      |
| 1892        | 15,  | J    | 18,3  | J                | 14,3            | )    | 14,8          | J    |
| 1893        | 18,4 | )    | 12,5  | )                | 8,1             | )    | 9,2           | )    |
| 1894        | 30,3 |      | 25,3  |                  | 18,3            |      | 18,6          |      |
| 1895        | 27,4 | 23,7 | 22,8  | 20,5             | 17,5            | 15,1 | 17,3          | 15,3 |
| 1896        | 28,4 | i    | 21,8  |                  | 16,7            |      | 16,4          |      |
| 1897        | 22,2 | J    | 20,1  | J                | 15,1            | J    | 14,9          | J    |
| 1898        | 25,6 | }    | 25,1  | )                | 18,7            | )    | 18,4          | )    |
| 1899        | 23,  |      | 22,0  |                  | 16,7            |      | 16,6          | 1    |
| 1900        | 29,9 | 24,2 | 20,7  | 23,3             | 16,8            | 17,5 | 17,3          | 17,5 |
| 1901        | 17,7 |      | 24, - |                  | 16,5            |      | 16,4          | İ    |
| 1902        | 24,8 | }    | 24,7  | J                | 18,8            | J    | 18,7          | )    |
| 1903        | 26,7 | )    | 27,1  | )                | 20,3            | )    | 20,1          | )    |
| 1904        | 20,2 |      | 25,7  |                  | 18,             |      | 18,4          | 1    |
| 1905        | 19,8 | 24,9 | 17,4  | 24,1             | 14,             | 18,2 | 13,5          | 18,- |
| 1906        | 33,3 |      | 23,—  | 1                | 17,9            |      | 17,5          |      |
| 1907        | 24,7 | J    | 27,4  | )                | 20,7            | J    | 20,7          | J    |
| 1908        | 25,2 | )    | 25,6  | )                | 18,9            | )    | 18,3          | )    |
| 1909        | 31,3 |      | 27,1  |                  | 21,—            |      | 20,4          |      |
| 1910        | 27,7 | 29,1 | 25,4  | 25,7             | 19,6            | 19,4 | 18,9          | 18,8 |
| 1911        | 21,8 |      | 23,1  |                  | 17,             |      | 16,1          |      |
| 1912        | 39,8 | J    | 27,1  | J                | 20,7            | J    | 20,1          | J    |
| 1913        | 34,3 |      |       |                  |                 |      |               |      |

<sup>1)</sup> Statistifches Jahrbuch für bas Königreich Cachfen 1889-1912.

| erträge     |
|-------------|
| 3ucterrüben |
|             |
| 28.         |
| Ar.         |
| Aberficht   |
|             |

|                   | a in dz<br>Sachfen²)  |               | 3 33,31                          |                         | 5 34,73<br>5 34,73      | 36,28                                     | 41,13                                     |                                 |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                   | ı ha t                | ®             | 32,58<br>32,97<br>25,43          | 38,72<br>36,53<br>36,2  | 31,05<br>36,04<br>33,85 | 37,57<br>43,21<br>40,37<br>26,37          | 45,96<br>41,61<br>41,01<br>40,29<br>36,77 | ‡<br>5                          |
|                   | Zuder vom ha in dz    | Munzig        | 39,04                            |                         | 36,26                   | 37,78                                     | 45,81                                     | 40,19                           |
| aña               |                       | Mu            | 49,84<br>42,93<br>21,07          | 41,97<br>47,34<br>30,91 | 30,82<br>36,5<br>35,75  | 35,35<br>43,31<br>33,81<br>46,64          | 50,<br>52,1<br>46,68<br>36,41<br>43,86    | 18,91<br>44,2<br>50,46          |
| 111211            | isbeute<br>Sachfen 1) | en 1)         | 12,61                            |                         | 13,28                   | 14,38                                     | 14,98                                     |                                 |
| Juacituvenetituye |                       | Sachfen 1)    | 12,53<br>12,88<br>12,65<br>13,21 | 11,77<br>14,38<br>12,57 | 12,32<br>13,5<br>13,65  | 14,44<br>14,12<br>14,21<br>14,67          | 14,23<br>14,24<br>17,29<br>14,75          | 14,0                            |
|                   | Zucerausbeute         | 13ig          | 14,14                            |                         | 14,93                   | 15,44                                     | 16,02                                     | 16,28                           |
| 70.               |                       | Munzig<br>%   | 13,96<br>13,49<br>15,27          | 13,26<br>16,42<br>14,22 | 14,25<br>14,8<br>14,96  | 15,72<br>15,2<br>15,77<br>14,75           | 15,14<br>14,83<br>15,57<br>17,99<br>16,55 | 15,8<br>15,78<br>15,78<br>16,62 |
| . 211.            |                       | zp (1         | 265,-                            |                         | 261,8                   | 252,6                                     | 276,6                                     |                                 |
| zaverjadje zat.   | в вош                 | Sadifen 1) dz | 260,<br>256,<br>201,             | 329,<br>254,<br>288,    | 252,<br>267,—<br>248,—  | 260,—<br>306,—<br>239,—<br>275,—<br>183.— | 283, ———————————————————————————————————— | 302,-                           |
| "                 |                       | zp g          | 280,9                            |                         | 241,5                   | 245,8                                     | 289,8                                     | 245,7                           |
|                   | න                     | Mungig dz     | 357,-<br>318,2<br>138,-<br>274.8 | 288,3<br>217,4          | 216,3<br>246,5<br>239,  | 224,9<br>284,3<br>214,4<br>316,2<br>189,3 | 330,3<br>351,3<br>299,8<br>202,4<br>265,  | 280,1<br>303,6                  |
|                   | Sahr                  |               | 1890<br>1891<br>1892             | 1894<br>1895<br>1896    | 1897<br>1898<br>1899    | 1900<br>1901<br>1903<br>1904              | 1905<br>1906<br>1908<br>1909              | 1911<br>1912<br>1913            |

<sup>1)</sup> Blätter für Buderrübenbau 1911, Rr. 11.

Abersicht Ar. 29

### Rartoffelerträge (dz pro ha)

| Jahr | Mun   | zig   | Amtshauptm.<br>Meißen¹) |       | Mreish<br>Dresi |       |       | Königreich<br>Sachfen¹) |  |
|------|-------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------------------|--|
| 1888 | 160,5 |       | 129,3                   |       | 105,4           |       | 102,5 |                         |  |
| 1889 | 127,2 |       | 121,2                   |       | 103,—           |       | 100,3 |                         |  |
| 1890 | 146,6 | 124,5 | 128,2                   | 122,6 | 99,8            | 101,2 | 95,9  | 98,9                    |  |
| 1891 | 95,3  |       | 103,4                   |       | 93,2            |       | 88,8  |                         |  |
| 1892 | 92,9  |       | 130,9                   |       | 104,4           |       | 106,8 |                         |  |
| 1893 | 139,3 |       | 153,1                   |       | 127,5           | )     | 127,  |                         |  |
| 1894 | 133,  |       | 140,4                   |       | 117,1           |       | 120,3 |                         |  |
| 1895 | 213,5 | 143,8 | 151,7                   | 142,3 | 129,1           | 117,8 | 129,- | 117,-                   |  |
| 1896 | 99,1  |       | 130,1                   |       | 106,2           |       | 104,  |                         |  |
| 1897 | 134,1 |       | 136,5                   |       | 109,3           | )     | 104,6 | l                       |  |
| 1898 | 62,1  |       | 167,5                   |       | 130,6           | )     | 128,2 | 1                       |  |
| 1899 | 101,9 |       | 103,7                   |       | 87,4            |       | 84,7  |                         |  |
| 1900 | 138,8 | 141,- | 140,1                   | 145,2 | 117,4           | 119,7 | 119,6 | 119,-                   |  |
| 1901 | 215,2 |       | 165,4                   |       | 139,-           |       | 138,3 |                         |  |
| 1902 | 186,8 | J     | 149,5                   |       | 124,4           | )     | 124,3 | l                       |  |
| 1903 | 145,5 | )     | 154,5                   |       | 128,8           | )     | 128,8 | 1                       |  |
| 1904 | 124,9 |       | 107,8                   |       | 74,7            |       | 76,9  |                         |  |
| 1905 | 139,  | 140,9 | 123,6                   | 125,3 | 108,4           | 104,1 | 113,3 | 108,4                   |  |
| 1906 | 176,1 |       | 111,5                   |       | 97,3            |       | 108,6 |                         |  |
| 1907 | 119,2 | l l   | 129,3                   | J     | 111,2           |       | 114,4 | J                       |  |
| 1908 | 132,7 | )     | 134,3                   | 1     | 117,2           | )     | 117,3 | )                       |  |
| 1909 | 169,1 |       | 149,3                   |       | 120,2           |       | 122,6 |                         |  |
| 1910 | 178,3 | 152,1 | 141,0                   | 130,- | 115,            | 107,6 | 112,— | 127,5                   |  |
| 1911 | 99,6  |       | 85,9                    |       | 71,3            |       | 72,7  |                         |  |
| 1912 | 180,7 | J     | 139,5                   | J     | 114,5           |       | 112,9 | J                       |  |
| 1913 | 182,  |       |                         |       |                 |       |       |                         |  |

<sup>1)</sup> Ctatiftifches Jahrbuch für bas Ronigreich Cachfen 1889-1912-

### Abersicht Ar. 30

### Sutterrübenerträge (dz pro ha)

| Jahr | Munzig |          | Amtshauptm.<br>Meißen¹) | Kreishauptm.<br>Dresben¹) | Königreich<br>Sachfen 1) |  |
|------|--------|----------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 1888 | 467,3  | )        | 250,5                   | 207,7                     | 199,4                    |  |
| 1889 | 409,1  | 451,6    | 262,7                   | 217,8 221,2               | 206,6                    |  |
| 1890 | 493,8  | 431,0    | 291,6                   | 230,1                     | 225,7                    |  |
| 1891 | 436,4  | j        | 278,6                   | 229,1                     | 219,—                    |  |
| 1896 | 444,4  |          | 312,6                   | 247,3                     | 247,—                    |  |
| 1906 | 1185,- | )        | _                       |                           | _                        |  |
| 1907 | 1163,5 |          | 651,1                   | 475,5                     | 487,2                    |  |
| 1908 | 533,3  | 909,7    | 487,5                   | 388,                      | 373,8                    |  |
| 1909 | 666,7  |          | 519,3                   |                           | 411,4                    |  |
| 1910 | 1000,  | 1        | 693,4                   | _                         | 495,2                    |  |
| 1911 | 295,—  | <b>`</b> | 176,1                   |                           | 176,6                    |  |
| 1912 | 903, - | 640,5    | 707,2                   |                           | 494,6                    |  |
| 1913 | 723,—  |          | 1                       |                           | ,-                       |  |

### Berftenerträge (dz pro ha)

|      |      |      |      | 1    |
|------|------|------|------|------|
| 1888 | 24,5 | 18,8 | 16,7 | 15,1 |
| 1895 | 26,  | 22,2 | 19,  | 17,— |
| 1896 | 22,6 | 20,5 | 17,6 | 16.7 |

### Biefenheuerträge (dz pro ha)

|         |      |      | 1    |      |
|---------|------|------|------|------|
| 1888/92 | 45,6 | 37,8 | 29,3 | 29,4 |
| 1893/97 | 56,1 | 43,6 | 33,2 | 33,— |
| 1898/02 | 42,2 | 46,3 | 37,4 | 35,8 |
| 1903/07 | 42,7 | 43,2 | 34,6 | 32,9 |
| 1908/12 | 45,6 | 41,4 | 31,9 | 29,7 |

<sup>1)</sup> Statistifches Jahrbuch für bas Rönigreich Sachfen.

Abersicht Ar. 31

### Biehbestand des 18. Jahrhunderts

| Jahr         | 1729 | 1748 | 1767              | 1769 | 1778 | 1796 | 1802 | 1805 | 1807 |
|--------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Spannvich:   |      | -    |                   |      |      |      |      |      |      |
| Pferde       | 2    | 2    | 3 und<br>1 Fohlen | 2    | 2    | 2    | 2    | 4    | 4    |
| Ochsen .     | 4    | 4    | 4                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Summa:       | 6    | 6    | 8                 | 6    | 6    | 6    | 6    | 8    | 8    |
| Rugvieh:     |      |      |                   |      |      |      |      |      |      |
| Bullen       | ?    | 2    | 2                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    |
| Rühe         | 21   | 24   | 26                | 27   | 28   | 31   | 30   | 25   | 29   |
| Ralben       | 13   | 10   | 13                | 6    | 9    | 8    | 9    | 9    | 8    |
| Kälber       | 2    | 4    | 2                 | 4    | 6    | 6    | 6    | 3    | 5    |
| Summa:       | 36   | 40   | 43                | 39   | 45   | 47   | 47   | 38   | 43   |
| Schafe:      |      |      |                   | -    |      |      |      |      |      |
| Böcke        | ?    | 4    | 4                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | ?    |
| Mutterfchafe | ?    | 114  | 81                | 108  | 108  | 108  | 108  | 151  | ?    |
| Zeitschafe . | ?    | 15   | 49                | 26   | 26   | 26   | 21   | 23   | ?    |
| Alte Hämmel  | 3    | 110  | 34                | 111  | 101  | 107  | 107  | 90   | ?    |
| Zeithämmel   | ?    | 18   | 43                | 21   | 21   | 21   | 25   | 17   | ?    |
| Lämmer       | ?    | 55   | 65                | 69   | 69   | 69   | 69   | 71   | ?    |
| Summa:       | ?    | 316  | 276               | 339  | 329  | 335  | 334  | 356  | ?    |
| Ziegen:      | 5    | 10   | 10                | 10   | 10   | 10   | 10   | 9    | 8    |
| Schweine:    | 1    | T    | T                 |      | - T  |      | T    | - T  |      |
| Sber         | 1    | 1    | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    |
| Muttersaucu  | 1    | 4    | _                 | 5    | 6    | 6    | 6    | 8    | 10   |
| äufer        | 4    | 10   | 6                 | 9    | 6    | 6    | 6    | 1    | 3    |
| gerkel       | 3    | 3    | 7                 | 3    | 2    | 2    | 2    | _    | _    |
| Zumma:       | 9    | 18   | 14                | 18   | 15   | 15   | 15   | 11   | 15   |

### Abersicht

# Ar. 32

### Taxwerte der

| m , 55 a |             |      |            |
|----------|-------------|------|------------|
| Betrens  | Umrechnung. | nebe | Einleitung |

|                                                                              | 1'            | 729                                                | 17            | 748                                                | 17             | 769                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                              | Thaler        | Auf die<br>feine Köln.<br>Mark<br>berechnet<br>Rmk | Thaler        | Auf die<br>feine Köln.<br>Mark<br>berechnet<br>Rmk | Thaler         | Qluf bie<br>feine Köln<br>Mar!<br>berechnet<br>Rmk |
| Sin Pferd                                                                    | _             | _                                                  | 211/2         | 75,25                                              | 141/2          | 44,7                                               |
| Ein Ochfe                                                                    |               | _                                                  | 14            | 49,0                                               | 16             | 50,4                                               |
| Fin Bulle                                                                    |               |                                                    | 6             | 21,—                                               | $6^{1}/_{4}$   | 19,7                                               |
| Eine Ruh                                                                     | 61/2          | 22,8                                               | 73/4          | 27,1                                               | 8              | 25,2                                               |
| Eine Kalbin                                                                  | 2             | 7,—                                                | 5             | 17,5                                               | 41/4           | 13,4                                               |
| Ein Absattalb .                                                              | -             |                                                    | 18/4          | 6,1                                                | 18/4           | 5,5                                                |
| Sin Mutterschaf . Sin Zeitschaf . Sin alter Hammel Sin Zeithammel . Sin Lamm |               |                                                    | .,            | folgte nu<br>nen Unza                              |                | er                                                 |
| Ein Ziegenbock .                                                             | _             | -                                                  | 2             | 7,-                                                | 31/2           | 11,0                                               |
| Sine alte Ziege .                                                            |               |                                                    | 1 1/3         | 4,7                                                | 1              | 3,15                                               |
| Sine junge Ziege .                                                           | -             |                                                    | Brojden       | 1,2                                                | 7<br>Groschen  | 0,9                                                |
| Sin Gber                                                                     | 21/4          | 7,9                                                | 21/2          | 8,8                                                | 31/4           | 10,2                                               |
| Sine Muttersau .                                                             | 5             | 17,5                                               | 38 4          | 13,13                                              | 41/4           | 13.4                                               |
| Sin Läufer                                                                   | 2             | 7,—                                                | 1 1/2         | 5,25                                               | 1 8/4          | 5,5                                                |
| Ein Abfatfertel .                                                            | 16<br>Grofden | 2,3                                                | 14<br>Grofden | 2,0                                                | 12<br>Grofchen | 1,5                                                |

| 17             | 78                                                 | 17            | 96                                                  | 18            | 302                                                | 18             | 05                                                 | 18                             | 307                                               |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Thaler         | Auf die<br>feine Köln.<br>Mart<br>berechnet<br>Rmk | Thaler        | Qluf die<br>feine Köln.<br>Mart<br>berechnet<br>Rmk | Thaler        | Auf die<br>feine Köln.<br>Mart<br>berechnet<br>Rmk | Thaler         | Auf die<br>feine Köln.<br>Mart<br>berechnet<br>Rmk | Thaler                         | Auf die<br>feine Köln<br>Mart<br>berechnet<br>Rmk |
| 9              | 28,4                                               | 29            | 91,4                                                | 35            | 110,-                                              | 311/4          | 98,4                                               | 45                             | 141,8                                             |
| 15             | 47,3                                               | 16            | 50,4                                                | 26            | 81,9                                               | 20             | 63                                                 | 261/2                          | 83,5                                              |
| 8              | 25,2                                               | 81/2          | 26,8                                                | 81/2          | 26,8                                               | 15             | 47,3                                               | 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 52,-                                              |
| 8              | 25,2                                               | 101/2         | 33,                                                 | 131/2         | 42,5                                               | 141/4          | 44,9                                               | 19                             | 59,9                                              |
| 31/2           | 11,—                                               | 43/4          | 15,                                                 | 61/2          | 20,5                                               | 9              | 28,4                                               | 81/4                           | 26,-                                              |
| 13/4           | 5,5                                                | 2             | 6,3                                                 | 3             | 9,5                                                | 4              | 16,6                                               | 3                              | 9,5                                               |
| 1 1/2          | 4,7                                                | 1 1/2         | 4,7                                                 | 1 1/2         | 4,7                                                | )              | '                                                  |                                | I                                                 |
| 23<br>Grofchen | 3,—                                                | 1             | 3,15                                                | 1             | 3,15                                               |                |                                                    |                                |                                                   |
| 11/4           | 3,9                                                | 1 1/2         | 4,7                                                 | 1 3/4         | 5,5                                                |                |                                                    | tariert,                       |                                                   |
| 22<br>Projden  | 2,9                                                | 1             | 3,15                                                | 1             | 3,15                                               | ,,,,,,,        | d) in gu                                           | tem 31                         | ijtanoe"                                          |
| $15^{1}/_{2}$  | 2,—                                                | 15<br>Grojden | 1,9                                                 | 17<br>Grofden | 2,2                                                |                |                                                    |                                |                                                   |
| 3              | 9,8                                                | 3             | 9,8                                                 | 4             | 12,6                                               | 4              | 12,6                                               | 21/2                           | 7,9                                               |
| 1 1/2          | 4,7                                                | 1 3/4         | 5,5                                                 | 21/2          | 7,9                                                | 2              | 6,3                                                | 11/2                           | 4,8                                               |
| 10<br>Proficen | 1,3                                                | 14<br>Grojden | 1,9                                                 | 16<br>Grojden | 2,1                                                | 18<br>Groschen | 2,4                                                | _                              | _                                                 |
| 21/2           | 7,9                                                | 41/2          | 14,2                                                | 41/0          | 14,2                                               | 6              | 18,9                                               | 41/2                           | 14,2                                              |
| 31/2           | 11,—                                               | $5^{1}/_{2}$  | 17,3                                                | 7             | 22,—                                               | 121/2          | 39,4                                               | 10                             | 31,5                                              |
| 21/4           | 7, -                                               | 21/4          | 7,—                                                 | 31/2          | 11,                                                | 5              | 15,8                                               | 6                              | 18,9                                              |
| 13<br>rofthen  | 1,7                                                | 1             | 3,15                                                | 11/2          | 4,8                                                | _              | _                                                  | _                              | _                                                 |

Albersicht Ar. 33

# Biehhaltung (feit 1891)

|                 | Bier   | žį,    | Pferdehaltg. 1)                 |           | Sir.   | iğ i  | tha       | Rindvichhaltung         | ิยั                      | d)afi       | Schafhaltung | 81                    |      | ত     | ibei   | nefi   | Schweinehaltung | 19                   |                    |
|-----------------|--------|--------|---------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------|-------|--------|--------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Jahr            | Pferde | noldoV | Großord<br>Bufammen<br>Bufammen | nol(bogus | uəjjng | stüße | Bunganieb | doiador?)<br>Sufamments | Mutierschafe             | Laguijahuge | Edmmer       | Großorieh<br>Bufammen | aogo | ເທນເຄ | Läufer | Lexiel | Mastfaneine     | dsiagorD<br>nommajuS | Sunnna<br>Großvieh |
| 1891<br>1. 3ufi | 12     |        | 12                              | 9         |        | 45    | 26        | 29                      | 103<br>einfdi.<br>3 Bode | 84          | 112          | 20,1                  | _    | 15    | 13     | 40     | 36              | 15,3                 | 112,4              |
| 1900<br>1. Juli | 10     | 9      | 11,5                            | ∞         | -      | 51    | 21        | 62,5                    |                          |             | !            | 1                     | - 1  | 1     | 30     | 33     | 20              | 6                    | 91                 |
| 1910<br>1. Sufi | 01     |        | 10                              | 12        | က      | 4     | 32        | 63                      | 1                        |             | -            | 1                     | -    | 1     | 34     | 31     | 23              | 10,2                 | 95,2               |
| 1913<br>1. Suti | 10     |        | 10                              | 12        | 2      | 48    | 33        | 66,5                    |                          |             | !            | 1                     | 1_   | 1     | 78     | 35     | 19              | 8,7                  | 97,2               |

1) Mit eingerechnet find zwei Ragenpferde, die auch zu leichteren Arbeitsleiftungen mit herangezogen werden.

Abersicht Ar. 34

### Geflügelbeftand ')

| Jahr       | 1748 | 1767 | 1769 | 1778 | 1796 | 1805 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| Şühner     | 22   | 28   | 22   | 22   | 22   | 29   |
| Gänfe      | 30   | 24   | 30   | 30   | 30   | 3    |
| Enten      | 9    | 6    | 11   | 11   | 11   | ?    |
| Truthühner | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | ?    |

| Jahr                  | 1891    | 1900     | 1910       | 1913       |
|-----------------------|---------|----------|------------|------------|
| Hühner: alte<br>junge | 60      | 45<br>80 | 100<br>170 | 100<br>130 |
| Gänse                 | 3       | 10       | -          | _          |
| Enten: alte<br>junge  | 7<br>29 | 10<br>80 | 10<br>120  | 9<br>43    |
| Truthiihner           | 7       |          |            |            |
| Tauben                |         | 150      | 200        | 200        |
|                       |         |          |            |            |

<sup>&#</sup>x27;) Unmerfung: Die Steigerung des Gestlügelbestandes seit 1900 ist eine Folge des neu angeschaften Sariorius-Brutapparates, der zu voller Zufriedenheit arbeitet. Über den Absah des Gestlügels und dessen Produkte war schon in einem stüßeren Appitel die Kede.

### Abersicht Ar. 35

### Rnechte = Löhne

| Jahr      | Wöchentlicher<br>Barlohn<br>M | Kartoffel=<br>land<br>Ar | Wert<br>desfelben<br>M | Wohnung | Wert ber-<br>felben od.<br>Mietsent-<br>fchädi-<br>gung <i>M</i> | Mana litare                                  | Be=<br>merfungen<br><i>M</i>                                    | Wert bes<br>Gefamt=<br>einkommens |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1888 91   |                               | ich 180—<br>ceie Wohi    | 240 Mai<br>iung, Ko    |         | n                                                                | 20,—                                         |                                                                 |                                   |
| 1891—98   | 10—12                         | 10                       | 20,0                   | Frei    | 60,01)                                                           | 24.— Marf<br>zu Weihnachten;<br>freie Fuhren | In den drei<br>Wintermonaten<br>wöchentlich<br>1,5 Mart weniger | 665—770                           |
| 1898—1904 | 12—14                         | 10                       | 20,0                   | Frei    | 60,0                                                             | desgl.                                       | desgl.                                                          | 770-875                           |
| 1904 10   | 13—15                         | 10                       | 20,0                   | Frei    | 60,0                                                             | besgl.                                       | desgl.                                                          | 825925                            |
| 1910—13   | 16                            | 10                       | 20,0                   | Frei    | 60,0                                                             | besgl.                                       | desgl.                                                          | 975                               |
| Seit 1914 | 16,5—18,0                     | 10                       | 20,0                   | Frei    | 60,0                                                             | desgl.                                       | besgl.                                                          | 1000-1080                         |

<sup>4)</sup> Diese sechzig Mart werden an Kuswärtswohnende als Mietsentschädigung gezahlt; boch ist der eigentliche Wert der Wohnung noch bedeutend höher anzuschlagen. Das Gleiche gilt für die Gutsarbeiterwohnungen.

Abersicht Ar. 36

### Löhne der Outsarbeiter

| Jahr      | Tagelohn<br><i>M</i> | Rartoffel=<br>land<br>Ar |      | Wohnung | Wert der=<br>felben od.<br>Miets=<br>entschä=<br>digung M | Befondere<br>Ber=<br>gütungen<br>Gefchenke<br>ufw. <i>M</i> | Benier=<br>fungen | Wert des<br>Gefamt-<br>ein-<br>fommens |
|-----------|----------------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 188891    | 1,41)                | 10                       | 20,0 | Frei    | 50,0                                                      | 20,0                                                        | Freie<br>Fuhren   | 570,0                                  |
| 1891-1900 | 1,751)               | 10                       | 20,0 | Frei    | 60,0                                                      | 24,0                                                        | desgl.            | 675,0                                  |
| 1900—04   | 2,01)                | 10                       | 20,0 | Frei    | 60,0                                                      | 24,0                                                        | desgl.            | 750,0                                  |
| 1904-13   | 2,5 1)               | 10                       | 20,0 | Frei    | 60,0                                                      | 24,0                                                        | besgl.            | 900,0                                  |
| Seit 1914 | 2,8 1)               | 10                       | 20,0 | Frei    | 60,0                                                      | 24,0                                                        | desgl.            | 985,0                                  |

<sup>1)</sup> In den Jahren 1888—1904 in den drei Wintermonaten täglich 20 Kfg. weniger. feit 1904 " " " " 30 " "

### Abersicht Ar. 37

### Frauen= und Rinderlöhne

| Jahr      | <b>Franen</b>                                                              | Jahr                    | Rinder                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 188891    | 0,80 Mark täglich                                                          | 188891                  | 60 Pfg. täglich               |
| 189196    | 1,— Mark täglich<br>im Winter 0,80 Mark                                    | in den 90 ger<br>Jahren | 80 Pfg. täglid)               |
| Seit 1896 | 1,20 Mark täglich; in der<br>Ernte 1,5 Mark; im Winter<br>1,0 Mark täglich | Seit 1900               | 0,8—1,00—1,10<br>Mark täglich |

### Abersicht Ar. 38

### Wanderarbeiterlöhne

| Jahr      | Männer<br>pro Tag<br><i>M</i> | Burschen<br>pro Tag<br><i>M</i> | Frauen und<br>Mädchen<br>pro Tag <i>M</i> | Bemerfungen                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1890-1904 | 1,70                          | 1,30                            | 1,20                                      | gu bem Barlohn fommen noch:<br>täglich 1 Lt. Magermilch pro Kopf<br>wöchentl. 12,5 kg Kartoffeln "<br>ferner freie Wohnung, Feuerung,                                             |
| 19041906  | 1,80                          | 1,40                            | 1,30                                      | Beleuchtung; Handwertszeug für<br>die Arbeit (außer Sensen) Schlaf-<br>beden usw. liefert die Wirtschaft.                                                                         |
| 1906—1913 | 2,                            | 1,50—1,80<br>je nach Leiftung   | 1,30                                      | In den dier Erntewochen gibt es<br>eine Julage: don 30 Ph. täglich<br>für alle Alrbeiter dis 1906, feit-<br>bem tägl. 50 Phs. dei Männern,<br>20-50 ""Brauen u.<br>40 ""Frauen u. |
| Seit 1014 | 2.10                          | hesal                           | 1.30                                      | Madchen.                                                                                                                                                                          |

### Abersicht Ar. 39

### Attordlöhne

| Biefe maben            | in den 90 ger Jahren 9,— Marf pro ha.<br>feit 1900 10,— ,, ,, ,,                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alee maben             | besgl.                                                                                                                                    |
| Roggen maben           | 13,- Mart ) pro ha, einichl, Abraffen, Auf-                                                                                               |
| Beigen maben           | 13,- Mart   pro ha, einschl. Abraffen, Auf-<br>16,- bis 20,- Mart   bindenu. Aufstellen in Buppen.                                        |
| Safer mahen            | in den 90 ger Jahren 6,— Mart<br>feit 1903 10, " Mert<br>inden u. i. Földige<br>gen, dafer auf-<br>biiden, wenn in<br>Affrord.4,—W.p. pla |
| Rüben: Sade 1          | 7,- Mart pro Settar                                                                                                                       |
| Sade 2                 | 11,- " " , doch ift bei ftarfer Trodenheit                                                                                                |
| hade 3                 | 11, , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                     |
| Sade 4                 | 12,- ,, ,, ) bis zu 18-20 Marf pro ha.                                                                                                    |
| Berhaden               | 4,80 ,, ,,                                                                                                                                |
| Bergiehen              | 8,- ,, ,, ,, sinfet William in Goulen an                                                                                                  |
| Roden (mit Spaten)     | 40,                                                                                                                                       |
| Roden (nach dem Seber) | 32—36 Mart p. Hettar; geschieht gewöhnl. i. Tagelohn.                                                                                     |
| Rartoffeln roden       | Pro Korb (fächs. Scheffelsforb) 5, 6 und 7 Pfg.                                                                                           |
| Seile fnüpfen          | Pro Schod (Maschinenstroh) 12 Pfg.                                                                                                        |
| Rüben berladen         | Pro Fuhre 25 Pfg.                                                                                                                         |
| Sandeledunger mit der  |                                                                                                                                           |
| Sand ftreuen           | 20—30 Pfg. Zulage täglich.                                                                                                                |

**Besondere Bergütungen:** Für gutes Rübenbrillen 10,— Mart. Wiesenmähmaschine fahren 0,50 Mart pro ha.

bie in der ganzen Mibenkampagne mitgearbeitet hat: 10,— Mart. Bezahlung von fiberstunden für Männer schiere. 20 Pfg; für Frauen 10 Pfg. p. Stb. jest: 25 "; " " 15 " " "

### Abersicht Ar. 40

### Gehälter

|                                | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwalter                      | 600—800 Mart jährlich, je nach den Dienstjahren;<br>freie Station, Gratifikation 50—100 Mark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sofmeister</b>              | seit 1891: 720 Mark jährlich; stieg mit den Jahren<br>bis 900 Mark,<br>" 1913: 1200 Mark jährlich; außerdem freie<br>Wohnung, Heigung, Belenchtung, Kartoffeln; Grati-<br>sikation 80 Mark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schafmeister<br>(nur bis 1894) | 360 Mark jährlich; freie Wohnung, Heizung, Belenchstung; ein 1,25 dz schweres Schwein; Gratifikation 30 Mark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ruhmeister                     | 1890—91: 1000 Mt.; fr. Stat., da noch unverheiratet. Seit 1891: 2000 " " 1893: 3000 " " 1893: 3000 " " 25 da schwerze de noch unverheiratet. Sistemas de noch und unverheiratet. Sistemas de noch und unverheiratet. Sistemas de noch und unverheiratet. Sistemas de noch und unverheiratet. Sistemas de noch und unverheiratet. Sistemas de noch und unverheiratet. Sistemas de noch und unverheiratet. Sistemas de noch unverheiratet. Sistemas de noch unverheiratet. Sistemas de noch unverheiratet. Sistemas de noch unverheiratet. Sistemas de noch unverheiratet. Sistemas de noch unverheiratet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gärtner<br>nur bis 1904)       | 1888—98: 40,— Mt. monatl.; dazu freie Station. 1898—1904: 45,— " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maurer                         | in den 90 ger Jahren 20 und 25 Pfg.   pro Std.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| -                  |  |
|--------------------|--|
| Relbarheiterhedarf |  |
| -                  |  |
| 0                  |  |
| 2                  |  |
| -                  |  |
| ٥                  |  |
| -                  |  |
|                    |  |
|                    |  |
| Έ                  |  |
| =                  |  |
| =                  |  |
|                    |  |
| ~                  |  |
| 22                 |  |
| C                  |  |
|                    |  |
|                    |  |
| 41.                |  |
| $\Xi$              |  |
| 4                  |  |
|                    |  |
| gr.                |  |
| $\approx$          |  |
| C)                 |  |
|                    |  |
| .5                 |  |
| ਹ                  |  |
| =                  |  |
| -                  |  |
| õ                  |  |
| 4                  |  |
| diberficht         |  |
| O;                 |  |
|                    |  |

|         |                    |                               |            | *   | The tree of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr | Indi  | אנווגו                         | nena          |                |      |      |             |
|---------|--------------------|-------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------|----------------|------|------|-------------|
| 5       |                    | Rnechte                       |            | स्र | Lagelöhner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                | Bamb          | Manherarheiter |      | ğ.   | J., 66: 4.4 |
| Jano    | unver=<br>heiratet | Berheiratet                   | Sum,<br>ma |     | Männer Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ma ma | Sum= Män= Bur=<br>ma ner schen | Bur-<br>ichen | Frauen, Sum=   | Sum: | Ber: | formite.    |
| 1888    | 9                  | 2 Ochjen=<br>Inechte          | ∞          | 9   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82    |                                |               |                |      | -    | aulleyer 1  |
| 1890/91 | 1                  | 6 Pferdes, 2<br>Ochsenknechte | ∞          | 4   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16    | 7                              | 4             | 6              | 15   | -    | . 2         |
| 1900    | 1                  | 6 Pferde=<br>thechte          | 9          | က   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13    | 4                              | 9             | . 01           | 20   | -    | -           |
| 1910    | -                  | 6 Pferdes<br>fnechte          | 9          | 2   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12    | 4                              | 9             | 10             | 20   | -    | -           |

is entfallen fomit auf 100 ha Olckerland.

|         | 113 ag         | entfallen somit auf 100 ha Ackerland: | auf 100 ha Q | laterland:     |       |
|---------|----------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-------|
| Jahr    | Acerland<br>ha | Rnechte                               | Tagelöhner   | Wanderarbeiter | Summe |
| 1888    | 125            | 6.4                                   | 144          |                |       |
| 1890/91 | 125            |                                       | 1,41         |                | 8,02  |
| 0001    |                | 4,0                                   | 12,8         | 12             | 31,2  |
| 0061    | 127            | 4,72                                  | 10,25        | 15,76          | 30.72 |
| 1910    | 127            | 4,72                                  | 9,37         | 15.76          | 20.85 |

#### Lebenslauf.

Ich, Walter Richard Bumpe, evangelisch-lutherischer Ronfeffion, murbe am 21. Marg 1890 gu Mungig (Umtshauptmannichaft Meifen) als Cohn des Ritterautsbesithers R. Rumpe geboren. Meinen erften Schulunterricht erhielt ich im Elternhause und besuchte barauf noch ein Jahr lang eine Dresbener Borfchule. Im Jahre 1902 bezog ich bas Bigthumsche Gymnasium, an bem ich Anfang März 1908 die Reifeprüfung beftand. In den folgenden brei Jahren war ich landwirtschaftlich praftisch tätig: 1 1/2 Jahr in ber Wirtschaft bes herrn Ofonomierats Bunderling, Rittergut Neufirchen bei Roffen und 11/2 Jahr in ber v. Bobbielsfifden Gutspermaltung, Ritteraut Dallmin, Weftprignig. Geit bem Sommerfemefter 1911 ftubiere ich in Leipzig Landwirtschaft; ich hörte die Borlefungen bei ben herren Brofessoren: Rirchner, Falte, Stieda, Chun, Bfeffer, Bedmann, Baal, Rinne und Gber. Ferner arbeitete ich in ben Laboratorien bei ben herren Professoren Rirdner, Chun, Pfeffer und Santich und nahm mehrere Semefter an ben nationalöfonomischen Seminarübungen bei Berrn Geheimrat Stieda und an den Übungen für angewandte Tierzuchtlehre bei Berrn Professor Falte teil. In meinen großen Ferien 1912 widmete ich mich auf bem Rittergute Jeftatt, Rreis Efchwege (Bächter: Berr B. Rorfes) wiederum der prattifchen Landwirtschaft.

Pohftsche Buchdruckerei, Leipzig.

# END OF TITLE